

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HAR COI LIB



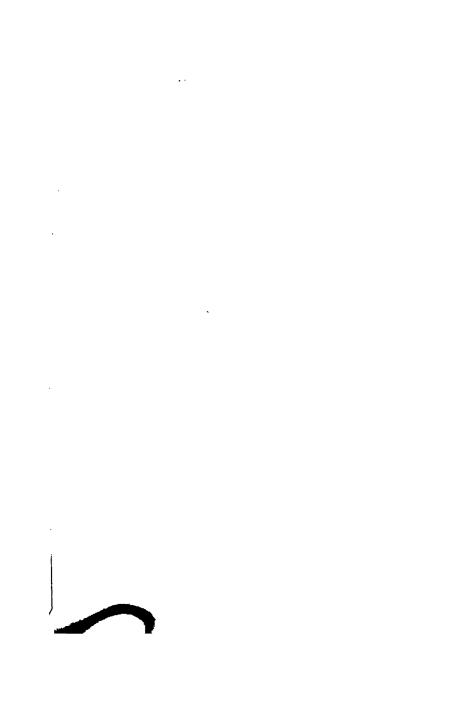

## hamburgs Literaturleben.

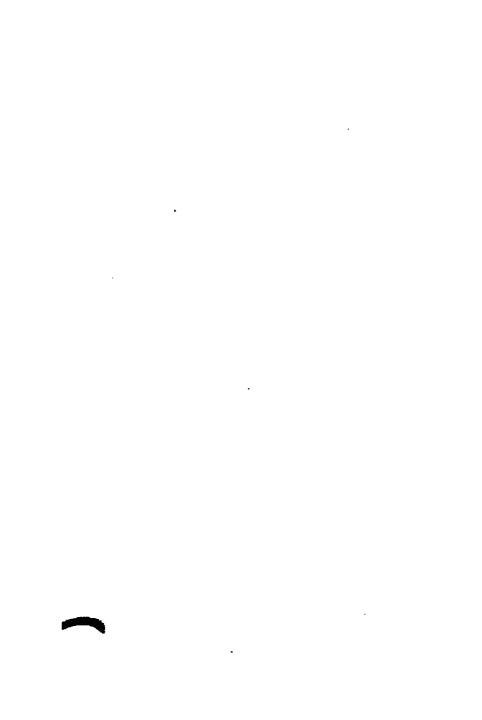

# Hamburgs Literaturleben

)

im

achtzehnten Jahrhundert.



Feodor Wehl.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1856.

465 \$2.7 1862, Feb. 6. Gran Fund.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

Je y

### Dem Herrn

# K. A. Varnhagen von Ense,

Beheimen Legationerathe, Ritter zc. zc. zc.

in

dankbarster Berehrung

zugeeignet.



HARVARD COLLEGE LIBRARY





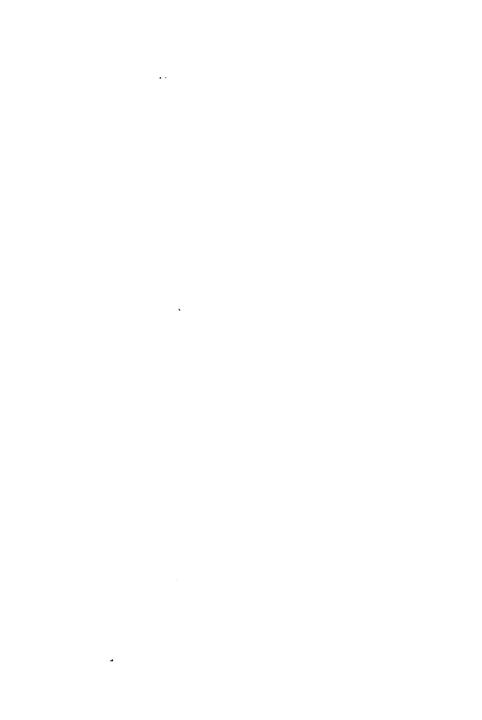

# hamburgs Literaturleben.

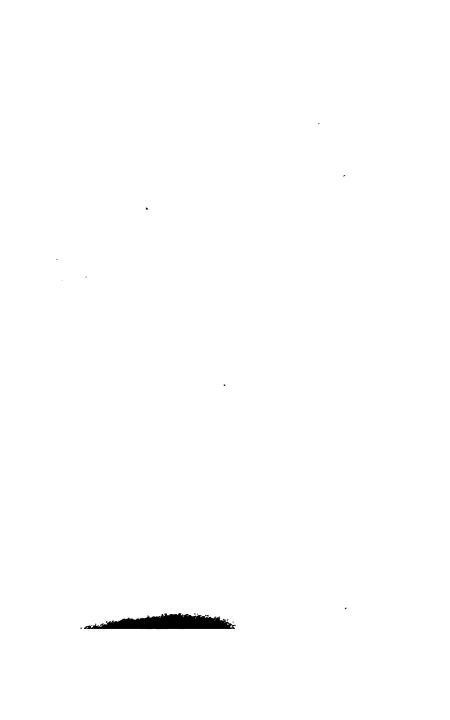

# Hamburgs Literaturleben

im

achtzehnten Jahrhundert.



Feodor Wehl.

Ceipzig: F. A. Brodhaus.

1856.

465 2.7 1862, Feb. 6. Gray Fund.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

2,0,78

## Dem Herrn

# K. A. Varnhagen von Enfe,

Beheimen Legationerathe, Ritter zc. zc. zc.

in

dankbarster Berehrung

zugeeignet.

. 

## Inhalt.

|       | Seite                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Hamburg im achtzehnten Jahrhundert                                                                                                                                |
| II.   | Samburge Theateranfange                                                                                                                                           |
| III.  | Georg Behrmann, Konrad Edhof und Johann Friedsrich Löwen                                                                                                          |
| IV.   | Der Pastor Johann Melchior Goeze und bas Theater in Hamburg                                                                                                       |
| V.    |                                                                                                                                                                   |
| ٧.    | • • •                                                                                                                                                             |
| VI.   | Leffing, ber alte Reimarus und Anti : Goeze 149                                                                                                                   |
| VII.  | Das hamburgische Theater bis Friedrich Ludwig<br>Schröder; Christian Wernife, Michael Richen<br>und Barthold Brockes                                              |
| VIII. | Friedrich von Hageborn, Daniel Schiebeler, Christoph<br>Christian Sturm, Joachim Eschenburg, Johann<br>Bilhelm von Archenholz und Abolf Friedrich von<br>Hennings |
|       |                                                                                                                                                                   |
| IX.   | Die Familien Reimarus und Sieveking; die frangofi- schen Emigranten; Frau von Genlis 267                                                                          |
|       | jujen Ginigrunten, Bruu bon Gentis 201                                                                                                                            |
| X.    | Die Berfaffer ber "Bremer Beitrage" und Rlopftodt. 287                                                                                                            |

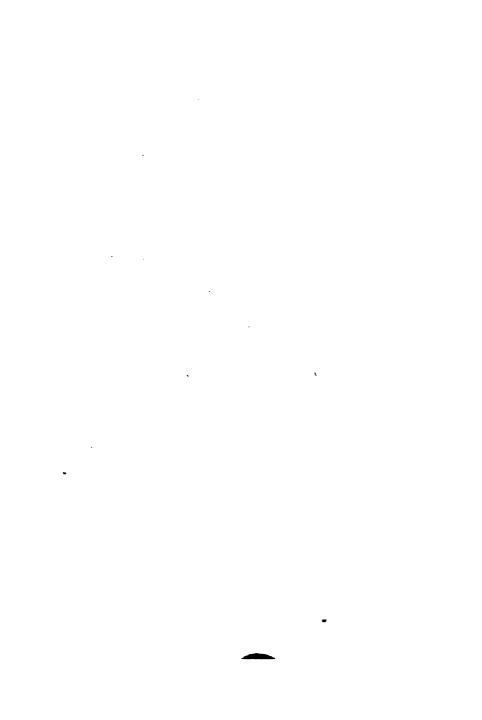

I.

Hamburg im achtzehnten Jahrhundert.

• •

Es ift feltsam genug, bag fich über Samburg bie Meinung und bas Vorurtheil hat verbreiten können, als fei biefe Stadt literarisch niemals und zu keiner Zeit von irgendwelcher Bebeutung gewesen. Und am feltsamsten ift, bag biese Meinung und bieses Vorurtheil in hamburg felbst von jeher am meisten angenommen und geglaubt gewesen und bag aus feinem eigenen Schoofe fast nie und nirgends Bersuche und Anstrengungen von einigem Werthe und größerer Nachhaltigkeit gemacht worben sind, folde Annahmen, beren Irrthümlichkeit bei näherm Zusehen sogleich in die Augen fallen muß, verschwinden und aufhören zu machen. Ja, felbst nachdem mehre tüchtige Literarhistoriter, wie z. B. Gervinus in seiner "Geschichte ber beutschen Dichtung", Buhrauer in ber Lebensbeschreibung bes großen Jungius und Danzel in seiner imposanten Biographie Lessing's starke und ziemlich bemerkbare Fingerzeige auf ben außerorbentlichen Ginfluß gegeben, welchen Hamburg nach bem Dreißigjährigen Rriege in Bezug auf die Literatur in unserm Baterlande gewonnen und erhalten hatte, blieb bennoch die nähere Betrachtung und ein weiteres Eingehen in Das, was von hier aus lite-rarisch angeregt, durchgesochten und zum Theil siegreich ausgetragen worden ist, unerörtert oder mindestens nicht in dem Grade zu Tage gestellt, als es wünschenswerth erscheinen darf.

She wir uns nun aber angelegen sein lassen können, hier in unserer Schilberung kurz und übersichtlich bas Bersäumte, so gut es in unsern Kräften steht, nachsuholen und eine Darstellung von den literarischen Phassen und Richtungen zu geben, die von Hamburg entweder zuerst ausgegangen oder an denen es sich minsbestens wichtig und bedeutsam betheiligt hat, sehen wir uns genöthigt, vor Allem und voran eine Charakteristif von der Stadt selbst zu geden, mit der wir uns hier beschäftigen und die wir uns doch erst in ihren geschichtslichen und gesellschaftlichen Verhältnissen gegenwärtig gemacht haben müssen, um die Art und Weise zu verstehen, in der sie sich literarisch bethätigt hat.

Wie sich bei einem Menschen in Dem, was er thut und treibt, Stand, Geburt und Erziehung nicht unswesentlich und gleichgültig erweisen und wie, wenn man sein Leben und seine Thaten zu schilbern und zu besurtheilen vorhat, auch darauf Sinn und Auge mit Recht zu richten pflegt, so ist es nicht minder nützlich und nöthig bei dem literarischen Einflusse, ben eine große Stadt ausübt oder ausgeübt hat, ihre Emtstehung, Lage und Historie in Obackt zu nehmen.

Hamburg, wie man fagt, ein Gebanke Rarl's bes Großen und von biefem jur Stadt creirt, mußte burch feine gunftige Lage am Ausfluffe eines ber mächtigften Ströme Deutschlands und gewiffermagen angesichts bes Meeres, das mit ber beginnenben Cultur und ber Ausbreitung ber Schiffahrt aus ber Länbericheibe, bie es bis babin gewesen, vielmehr jum verknüpfenben Banbe ber Staaten und ganger Erbtheile geworben, gang nothwendig und felbstverftanblich fich jum Sanbelsplate präbeftinirt und geeignet finden. Die tief aus bem Binnenlande herabströmende Elbe vermittelte es mit bem Innern von Deutschland, bas Meer mit allen Ruften ber bewohnten Welt. Nachdem Rouftantinopel aufgehört hatte, bas Centrum und bie Seele bes Belthanbels zu fein und nachbem Stäbte wie Ancona, Bardowif, Binetha, Wollin u. a. theils burch friegerische Berheerungen, theils burch feinbliche Gewalt ber Elemente ganz zugrunde gerichtet ober boch wenigstens im frischesten Aufschwung gelähmt, in ber vielversprechendsten Entwickelung ihrer commerciellen Ausbreitung behindert worden waren, mußten Stabte wie Bremen, Lübed, Hamburg, Wisht auf Gothland n. a. benjenigen Raufleuten, die sich aus bem Ruin ber vorgenannten Orte noch glücklich und unternehmungsluftig genug herausgerettet hatten, als bie zwectbienlichsten Buntte zu neuen Sanbelsanknüpfungen erscheinen. Hamburg indessen bamals zunächft noch am wenigsten, benn biefe Stabt, bie von fruh an, ja, man kann fagen von ihrer Entstehung an, einen großen Unabbängigkeitssinn bemährte und doch so vielen Herren und Fürsten ihrer guten Lage und ihres wachsenben Reichthums wegen begehrenswerth erschien, hatte in ihrer erften Zeit und über fich hinweg viele Rämpfe um ihren bauernben Besit auszuhalten; nachbem bie Könige von Dänemark, die Herzoge von Medlenburg und Olbenburg fie abwechselnb entweber wirklich an fich geriffen ober an fich zu reißen gefucht hatten, gelang es ihr endlich, fich freizukaufen. Sie ward felbftändig und zur Republik aus ihren eigenen Mitteln, burch ihren Fleiß, ihre Anstrengungen, ihre fabnen und glücklichen Unternehmungen. Alles, was sie ift und hat, verbankt sie gang allein nur sich und bem ihr inwohnenden Genie, keiner Großthat eines Regenten, keinem Selbenmuthe eines angestammten Fürstengeschlechts. Man kann und barf sich aus biesem Grunde benn auch nicht wundern, daß Hamburg von jeher und ftets fich mit einem gewissen und, wie man zugefteben muß, burchaus gerechtfertigten Bewußtsein behäbigen Bürgerftolges in allen Lagen und Zeiten und auch zu ben schwierigsten und in ben brückenbsten auf sich selbst geftütt bat. Allein bei allem biefem Selbstbewußtsein und biefer gangen Zuverläffigkeit und Rechnung auf bie eigene Kraft ist Hamburg boch nie zu weit und über bie Kreise seiner Macht hinausgegangen. Immer und überall hat es politische Mäßigung, klugen Takt und in seiner Entwickelung einen Gang beobachtet, ber bitigen Röpfen allerbings oft zu langsam und saum= felig hat erscheinen wollen, bem es aber boch allein

ju banken ift, bag es so fest, mächtig und in seinen Grundpfeilern unerschüttert noch heutigen Tages baftebt, währenb anbere Stäbte feinesgleichen längft nicht allein ben Flor ihres Handels, sondern auch bie Bebeutung, wenn man fo fagen barf, ihrer ftatiftischen Gröke eingebükt haben. Während Lübed und bie übrigen Sansaftabte bie Blüte ihrer Macht und ihres Glanzes mit bem Sinken und Verfall bieses Bunbes zu verlieren begannen und während des Dreifigjährigen Rrieges ohnmächtig und fast vernichtet wurden, weil fie einmal ihren ganzen Beftand und ihr Wohlergeben zu sehr und zu ängstlich an das Wesen ber Berbrüberung geschlossen, sobann aber untlug ober burch Umstände gezwungen sich in die Religionsconflicte jener unseligen Zeit einzulassen nicht vermieben ober vermeiben konnten, fing Hamburg an, erft während und nach bem Dreifigjährigen Kriege "sich zu beben und benjenigen Rang in ber politischen und Culturgeschichte Deutschlands einzunehmen, welchen es seitbem mit fo viel Glanz zu behaupten mußte." (Gubrauer.)

Die kluge Mäßigung, die wir vorhin schon an Hamburg gerühmt, hat es besonders und hauptsächlich auch bei der Resormation bewiesen, die sast in keiner Stadt unsers Baterlandes mit so viel Bürde und Ruhe und auf eine so einsache Weise eingeführt wurde als hier. Nachdem mit einer allgemeinen Stimmeneinheit der ganzen Bürgerschaft die Resormation beschlossen worden, ward dieselbe, ohne daß eine Kirche gestürmt oder ein Priester gemishandelt wurde, in der Zeit von 1524 bis 1526 burchgesett und zwar so, daß man 1528 schon Dr. Johannes Bugenhagen, einen Schüler Luther's, bernsen und beaustragen konnte, das wichtige Werk vollstäns big abzuschließen. Am Pfingstabend 1529 erfolgte die Bekanntmachung, daß die von Dr. Johannes Bugenhagen entworsene Lirchenordmung von Rath und Bürgerschaft angenommen sei, und mit dieser Annahme war denn ein für alle mal die kirchliche Umwälzung in Hamburg vollendet und die Stadt durch und durch protestantisch.

Die Kürze und Raschheit bieses kirchlichen Umwandslungsprocesses sowie die große Bereitwilligkeit, mit welscher dem Protestantismus Thür und Thor geöffnet worden war, ließen Hamburg nun natürlich als die protestantische Stadt par excellence erscheinen und als solche ward sie denn auch leider nur zu bald das Ziel und Augenmerk vieler tobsüchtiger und besonders ehrsgeiziger Kirchenredner.

Den zelotischen und nach Auszeichnung und Ansehn lüsternen Predigern mußte eine Stadt, wo sich die neue Kirche so ungehindert und allgemein durchgeseth hatte, und wo weder ein Hof noch eine Universität durch Wacht und äußern Glanz oder ehrsurchtgebietende Gelehrsamkeit ihren Einsluß zu beschränken vermochte als ein besonders geeigneter Schauplatz für ihre Wirksamkeit erscheinen. Aus dieser Ursache ohne Zweisel sehen wir denn auch von da ab Hamburg vielsach von lärmenden und zeternden Religionslehrern erfüllt und nicht selten zu der Bühne der standalösesten kirchlichen Borgänge werden. Unter Pastoren wie Maher, Krummho'

und Goeze, welchen Letztern wir als ben Gipfelpunkt biefer Richtung noch näher zu bezeichnen haben werben, trugen nicht wenig bazu bei, ben kirchlichen Geift in Hamburg zu verbüftern und für eine Intoleranz geneigt zu machen, die ber Stadt ben wesentlichsten Abbruch thun mußte.

Inbessen bieser Aug ber Intolerang und ber ber Stadt baburch verursachte Abbruch errangen boch nur langfam und nach und nach bie Herrschaft. Aur Zeit bes Dreißigjährigen Krieges war bavon noch nicht allzuviel zu merken und es stand damals noch so gut um Hamburg, bag ber frangbfische Gelehrte Aubri bn Maurier, ber fich gegen bas Ende bes Dreifigjährigen Rrieges bin in Samburg aufhielt und Denkwürdigkeiten nieberschrieb, Hamburg und Lübeck in Bezug auf ihre größere und geringere Liberalität gegen die Fremben mit Athen und Sparta vergleichen konnte. In ber That wurden in diesem Zeitraume hier auch die Gefanbten aller auswärtigen Staaten aufgenommen, ohne Rücksicht auf die Misbilligung bes Kaisers, indem Samburg als Handelsstadt zu einer allgemeinen Politik bem Reiche gegenüber berufen zu fein glaubte. Diefem Umstande verbankte sie es, daß in ihren Mauern bie Braliminarien zum Frieden im Jahre 1641 geschloffen murben.

Die Wirfung biefer Berhältnisse auf bie Bürger Hamburgs war ein gerechter Stolz, und für die Gelehrten ein freierer Weltblick, als er an den meisten beutschen Universitäten möglich war.

Die Schriften bes geist- und gemilthvollen Balthafar Schuppins, welchen Gervinus einen ber ausgezeichnetsten Manner jener Zeit nennt und bas Wirken bes großen, gelehrten Jungius, bie um biese Beit Beibe in hamburg nebeneinanber lebten, geben ben besten und beutlichsten Beweis bafür. "Hamburg", heißt es irgendwo bei Schuppius, "ift eine eble, von Gott reichlich und überflüffig gefegnete Stabt, ein schöner Luftgarten im irbischen Barabiese." Und um bies klar zu belegen und barzuthun, fagt er bann ferner: "Als im verwichenen Dreißigjährigen Rriege gang Deutschland unter ber schweren Rriegelast seufzte, als bas Priegsfeuer ein Land nach bem anbern, einen Ort nach bem anbern angriff und verzehrte, ba nahm biese Stadt nur immer mehrundmehr zu an Macht und Reichthum. Die Einwohner faßen barin in guter Rube und Sicherheit wie bie Kinder Ifrael im Lande Gosen, als ber Herr ganz Eghpten mit allerhand Plagen schlug." An einer anbern Stelle fagt er: "Die Schiffahrt macht, bag Samburg ift klein Spanien, klein Portugal, klein Frankreich, klein Schweben, klein Danemark und Norwegen. 3ch bin Jahr und Tag in Hamburg gewesen und habe nicht gewußt, was in Hamburg zu thun sei. 3ch habe nicht gewußt, wie mancher fluge Ropf barin verborgen liege. 3ch habe nicht gewußt, daß Hamburg eine kleine Welt fei."

Guhrauer, ber in seinem schonen Buche über Jungius biefe Stellen ebenfalls auführt, lagt fich bei biefer

Gelegenheit folgenbermaßen aus: "Bon biesen Strömungen eines frischern und freiern Geistes murben bie in Hamburg reichlich vorhandenen Reime geistiger Bilbung burchbrungen. Literatur, Sprache, Wiffenschaft und Runft ernteten bie Früchte bavon. In ber allgemeinen und besonders ber beutschen Literaturgeschichte ist bies anerkannt. Was vor bem Dreißigjährigen Rriege Strafburg ober Nürnberg für bie Literatur bebeutete, ging, nach einer Bemerkung von Gervinus, auf Hamburg über und bauerte in reicher Mannigfaltigkeit bis auf Hageborn und Leffing fort. Bon unberechenbarer Wichtigkeit für die Hebung nicht nur ber politisch = commerciellen, sondern auch der literarischen und wissenschaftlichen Cultur war bie Lage Hamburgs und seine lebhaften Berbindungen mit ben beiben bamaligen Brennpunkten europäischer Cultur, nämlich England und Holland."

Bar nämlich bas sechzehnte Jahrhundert vornehmlich die Periode Italiens, das siedzehnte Frankreichs, so zog der Genius der feinern Wissenschaften über Holland nach England, von wo er dann nach Deutschland kam und hier an Hamburg gewissermaßen den geeignetsten Landungsplat vorsand.

Hamburg war, wie schon gesagt, während bes Dreißigjährigen Arieges wunderbar und glänzend emporgestiegen. Da es von den Wirrnissen der Zeit am wenigsten in Deutschland betroffen wurde, so machte es sich fast ganz von selbst, daß es zum Zusluchtsort und Aspl nicht nur der Künste und Wissenschaften,

sonbern auch vieler angesehenen, bebeutenben und reischen Familien wurde. In der That aber konnte in Hamburg nicht nur der darin herrschende Friede und Wohlstand locken, sondern es bot neben diesen so sehrgesuchten und geschätzten Wohlthaten zugleich auch noch andere, die nicht weniger anreizend in die Wagschale fallen mußten.

Bor allem glänzte bamals bas Johanneum in Hamburg, bas von Bugenhagen 1529 zugleich mit bem Reformationswert gestiftet, in Joachim Jungins seinen ersten und zugleich größesten Einrichter und Leiter gesunden hatte.

Joachim Jungins, ein Zeitgenosse und Geistesverwandter von Baco, Galilei, Kepler, Gassendi und Descartes, am 22. Oct. 1587 zu Lübeck geboren und am 23. Sept. 1657 in Hamburg gestorben, war einer der bedeutendsten Geister, welche Deuschland damals auszuweisen vermochte. Er hatte in Rostock und Gießen studirt, war lange und viel, besonders in Italien gereist und endlich 1628 nach Hamburg zum Rector des Iohanneums berusen worden, wo er 1634 eine Schulordnung schus, die beinahe ein volles Jahrhundert ausreichend erschien und der Anstalt ein Ansehn und einen Flor verschafste, wie ihn ein ähnliches Institut in Deutschland vordem noch niemals erlebt hatte. Es gab eine Beit, wo die Schule 1100 Schüler zählte.

Dem Johanneum einen solchen Aufschwung und Glanz zu gewinnen, war benn aber auch ein Mann wie Jungius nöthig, ber, geschaffen zum Haupt einer

großen Schule, mit einer herzgewinnenben Berfonlichkeit ein Denken von außerorbentlicher Tiefe und eine Gelebrfamkeit feltener Art verband. Die bentiche Sprache, bie Philosophie, Mathematik und Physik verdanken ibm bie entichiebensten Förberungen. Humboldt, ber ihn "ben großen, so lange verkannten Jungius" nannte, war es mahrscheinlich, ber Goethe auf ihn aufmerksam machte, welcher Materialien zu einer Biographie besselben fammelte, bie später Gubrauer bei bem icon mehrfach angeführten Werke benutte. Goethe fagt von ibm: "Der Mann war Mathematiker und Logiker von Saus aus, hatte fich aber mit freiem Sinn ber lebenbigen Natur ergeben und seiner Zeit vorschreitende Arbeiten geliefert." Martin Fogel, ein Schiller bes Jungius, rief ihm im Tobe nach: "Nichts fehlte bir, o Joachim, als ein Alexander, um beinen fo großartigen Unternehmungen und Entwürfen ohne Beispiel, nach beinem und aller Freunde ber Wahrheit Bunsche, weitere Babnen vorzuzeichnen und so weit die Grenzen bes Erdballs sich erstrecken, zu beinem Ruhme baraulegen."

Es gereicht Hamburg zu keiner geringen Ehre, diesen großen Gelehrten gewonnen und ihm wenigstens einigen Spielraum für sein mächtiges Genie überwiesen zu haben. Die Segnungen seiner Thätigkeit sind denn freilich auch nicht ausgeblieben und haben der Stadt die herrlichsten Früchte getragen. Er und sein Werk waren ein Haupthebel des hamburgischen Aufschwungs der damaligen Zeit, den zu begünstigen (rede

lich noch viele andere und keineswegs unansehnliche Kräfte und Mittel hinzugetreten find.

Mit ber Reformation und dem Johanneum zugleich war in Hamburg 1529 auch die erste Buchdruckerei eingerichtet worden und 1567 ließ sich in der Stadt der englische Court, eine mächtige englische Handelssgesellschaft, nieder, die unter dem besondern Schutze der britannischen Regierung stand. Im Jahre 1677 ward von einem Engländer das erste öffentliche Kaffeehaus eingerichtet.

Stellt man sich die Einwirfungen aller biefer Einrichtungen auf Staat, Hanbel und geselliges Leben flar und beutlich vor Augen, so wird man damit sehr wohl im Stanbe sein, sich ein ungefähres Bilb von ber Stadt zu machen und bas Lob und ben Ruhm begreifen, bas und ben wir in vielen Schriftwerfen Samburg gespendet seben. Hamburg war damals eine so gludliche und anlodenbe Stabt, bag fich bie größten Beifter babin gezogen fühlten. Den braben Schuppius. welchen fürzlich Lubolf Wienbarg burch eine schätzenswerthe Mittheilung ber "Hamburger Nachrichten" wieber in Erinnerung brachte, haben wir bereits erwähnt. Neben ihm glänzte als Humanist, ber Rechts = und Sprachgelehrte Lindenbrog, den der berühmte Hugo Grotius in Hamburg besuchte. Auch ber Polybistor Lucas Holstenius hielt sich hier eine Zeitlang auf und 1678 fam Leibnig hierher, bie literarische Nachlassenschaft bes Jungius einzusehen. Paul Flemming, ber berühmte Reisenbe und Dichter, bessen Iprische Gebichte

etwas von jener Anmuth, Sinnigkeit und Grazie haben, die wir in den ähnlichen Liedern von Goethe treffen, fühlte sich von Hamburg, das er auf der Durchreise berührt und kennen gelernt hatte, so angezogen, daß, als er sich verheirathen und häuslich niederlassen wollte, dies nirgends anders als in Hamburg mochte, wohin er aber nur kam, um hier sofort am 2. April 1640 im 31. Jahre seines Lebens den Tod zu finden.

Er wurde in der St.-Katharinenkirche begraben und erhielt von Martin Fogel folgende Grabschrift:

hier liegt ber teutsche Schwan, ber Ruhm ber weisen Leute, Der Arzuei werther Sohn, ber wohlberebte Mund, Dem nach fein Landsmann gleich hat reben je gefunnt. Bas, Lefer, er jest ift, bas fannst bu werben heute.

Er felbst sang sich auf bem Tobtenbette in Hamburg noch folgenben Netrolog:

Ich war an Kunst und Gut und Stande groß und reich, Des Glückes lieber Sohn, von Aeltern guter Ehren, Frei, meine, konnte mich aus meinen Mitteln nähren. Dein Schall flog überweit, kein Landsmann sang mir gleich, Bon Reisen hochgepreist, vor keiner Mühe bleich, Jung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen hören, Dis daß die letzte Glut dies alles wird verstören. Dies, teutsche Klarien, dies Ganze dank' ich Euch! Berzeiht mir's, din ich's werth, Gott. Bater, Liebste, Freunde! Ich sag' euch-gute Nacht und trete willig ab. Sonst alles ist gethan dies an das schwarze Grab. Bas frei dem Tode steht, das thu' er feinem Feinde! Bas bin ich viel besorgt, den Athem auszugeben?

Daß er ber Schöpfer bes schönen und berühmten Liebes: "In allen meinen Thaten laß ich ben Söchsten

rathen", ist allgemein bekannt; minder beachtet bagegen dürste sein, obschon auch dies Gervinus schon hervorzehoden, daß, so kurz seine Anwesenheit in Hamburg auch war, er dennoch hier den Keim zu einer weltzlichen Lyrik legte, die scharf geschieden von der schlessischen ist und Hamburgs engern Antheil an deutscher Boesie eröffnet, der dann ummterbrochen dis auf Hagedorn, Lessing und Clopstock fortgedauert hat und von uns an anderer Stelle noch näher zu versolgen sein wird.

Um aber hier auf die Aufzählung großer und bebeutender Männer, die entweder in Hamburg geboren und gebilbet ober sich ba niebergelassen, vorerst zurückzukommen, so haben wir anzuführen, bag wir auch Otto von Guerice, ben Erfinder ber Luftpumpe, eine Zeitlang Bürgermeister in Magbeburg, nach Nieberlegung seines Amtes nach Hamburg überftebeln sehen. Lucas von Bostel, ein hamburgischer Bürgermeister um jene Zeit, hat unter anberm bie Satiren bes Boileau fehr glücklich ins Plattbeutsche übersett. Bincent Fabricius, ein ebenfalls fehr trefflicher Dichter jener Beriobe und ein berühmter Bürgermeifter zu Danzig, ward 1612 zu Hamburg geboren und bort gebildet. Ebenso Andreas Schlüter, ber Michel Angelo bes Norbens, ber große Bilbhauer und Architekt, ber ben schönsten Theil bes Berliner königlichen Schlosses baute und bie bronzene Reiterstatue bes großen Rurfürsten mobellirte, ein Genie, bas noch heutzutage von allen Runftverständigen bewundert wird und noch erft jängst wieder von Abolf Stahr und Wilhelm Schabow auf bas Anerlennenbste gewürdigt worden ist.

Hamburg war bamals burch Gente, Gelft und Talent vielfach ausgezeichnet und konnte es sein, weil es
sich in seiner politischen und geselligen Situation alle Bedingungen zur hervorbringung und Pflege derselben in hinreichendstem Maße geboten sah. Es war reich surch Handel, frei durch eigene Mittel, weise und mäßig in seinem politischen Berhalten. Seine weit in der Welt herumgekommenen Kaussente und die vielen Eingewanderten brachten nicht allein vermehrten Wohlstand und nene Eindrücke zu einem regern Leben, sondern auch mannichsache Lust und Beziehung zu den Künster mit.

Die Känste, von der Laune und Caprice keines Potentaten in Abhängigkeit und Dienst genommen, traten hier mit der Wohlhabenheit eines freien Bürgerstums so ebenmäßig und glücklich zusammen, daß sie sich zu gegenseitigem Vortheil auf das Schönste und Beste verbinden konnten. Beide Elemente durchwoben sich. Der Wohlstand diente der Lunst und die Aunst dem Wohlstande.

Es war eine Euft bes gegenseitigen Gebens und Empfangens, ein entzückenber Austausch der Mittel. Der Materialismus der Stadt, damals noch unverhärtet, gesunden, volkvangigen Lebens, durch lugen Weltblick geschult und im vollen Reiz des Erwerbens, hatte noch Spannfraft und Liebe, bei dem gefüllten Glase und der wohlbesetzen Tafel auch Genuß an den seinen

Behl, Samburge Literaturleben.

Künsten und dem Aufschwunge des Geistes zu sinden. Dieser Moment und gerade nur dieser ist es, ber das achtzehnte Jahrhundert so groß in Hamsburg ober Hamburg so groß im achtzehnten Jahrhunsbert erscheinen läßt.

Hamburg mar bamals burch und burch eine Stabt von Batriciern, eine Stabt voll freien Bürgerfinnes, voll Ebelmuthes und geiftiger Größe, eine Stabt, nach ber, wie bie Briefwechsel und Memoiren einer langen Beit beweisen, von weither mit Achtung und Liebe geblickt marb. Schiller erfehnte nichts fo febr, als nach Hamburg kommen zu können, und wie gern und mit Luft 3. B. auch bie Blieber bes Hainbunbes nach Samburg faben, beweifen bie rührenden Briefe von Hölth und Andern auf das Genügendste. Auch Bobmer. biefer Ariftarch und Cenfor feines Zeitalters, zeigte, als er feinem jungen Lieblinge Rlopftod eine bingebenbe. reiche und von Liebe zur Dichtfunft befeelte Gattin munichte, bebeutungsvoll aus ber Schweiz nach ber schönen Stabt im Norben, in welcher ber Deffiasfänger benn in ber That auch seine Gattin gefunden hat.

Christian Ludwig von Griesheim, ber lange in Hamburg verweilte und 1760 unter bem Titel "Die Stadt Hamburg in ihrem politischen, ökonomischen und sittlichen Zustande" ein etwas geschwätziges, aber doch sehr tüchtiges Buch über diese Stadt herausgab, nennt sie in seiner Borrede ein mal über das andere mal "ein Wunder der Stadtseligkeit" und "ein deutsches Städtemuster", von dem er die aussührlichste Schilberung gibt. Dieser zusolge zählte die Stadt damals 18,000 Häuser und 180,000 Einwohner, Christen und Juden. Sie war schon damals in ihren Promenaden und öffentlichen Spaziergängen so sauber, rein und saftiggrün gehalten, daß man sie allgemein "die Gartenstadt" nannte. Nicht ohne Stolz rühmte man an ihr, daß es darin gar keine Bettler gebe, und wie reich in der That damals Hamburg und zugleich wie wohlthätig es war, beweist die Thatsache, daß an einem Sonntage in dem kalten Winter von 1755 vor den Kirchenthüren zur Feuerung für die Armen 3000 Reichsthaler einkamen und man dennoch bei dieser Gelegenheit "seufzete und klagete", wie es in dem betreffenden Berichte heißt, "daß die heilige Edelmuth erfroren seh".

Burneh, ein englischer, reicher Musikbirector, welscher in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts Dentschland, Frankreich und Italien bereiste und später sein musikalisches Tagebuch herausgab, sagt in demselben über Hamburg: "In diese Stadt kommt man ohne eraminirt oder von Accisbedienten belästigt zu werden. Der Reisende wird an dem Thore blos um seinen Namen und Stand gefragt. Die Gassen sind schlecht gebaut, schlecht gepstaftert und enge, aber voller Mensichen, die ihren Geschäften nachgehen. Aus den Mienen und dem Betragen der Einwohner dieses Ortes leuchtet eine Zufriedenheit, Wohlhabenheit und Freiheit hervor, die man an andern Orten Deutschlands nicht häusig zu sehen bekommt."

Griesheim felbst gibt in seinem Buche, um auf

Ł

veiches zurückzukommen, von dem Hamburger folgende Beschreibung: "Der Hamburger", sagt er, "ist noch ein Rest der alten deutschen Tugenden, in der schwarzen Kleibung, deren er sich bei dürgersichen Zusammenkinsten bedient; außer denselben beobachtet er die Woden mit, doch mehrentheils ohne Pracht und Eitelkeit, welche mur junge Leute unterscheidet, die einen kaufmannischen Edelmann vorstellen wollen. Beiderlei Geschlecht liebt die Reinlichkeit, befanders in der Wäsche."

An einer andern Stelle heißt es: "Der Hamkurger ist die ganze Woche in seinen Geschäften, als wenn er ums Tagelohn arbeiten müßte. Das beständige ernstliche Rachdensen macht den gesetzten Hamburger schon in frühem Alter stille. Er nimmt seine Kopferechnungen überall mit."

Endlich schreibt er auch noch bei einer andern Gelegenheit: "Der Hamburger ist ein vernünftiger Spe. mann ohne übertriebene Zärklichkeit. Er läßt seine Frau theil an seinem Glücke und Vermögen nehmen, boch seltener an seinem Handlungsgeschäfte."

Bon der Hamburgerin meldet er: "Die hamburger Bürgerfrau ist ehrbar, sie stört ihren Mann nicht, beschäftigt sich mit ihrer Handhaltung und weiblicher Arbeit, trinkt fleißig Thee, des Sonntags beobachtet sie den Wohlstand der Listen, wobei der Quadrilles oben Trisetts, d. h. ein Spieltisch, zum Zeitvertreib herbeisgeholt wird."

Die noch heutzutage von ihren Dienftleuten geplagten Hausfrauen wird, es interefftren, zu hören, baß sichon ber eble Griedheim Magt, wie bas Gefinde yn seiner Zeit ungemügsam und vortheilssichtig gewesen und selten auf einer Stelle lange gut gethan. "Es isset ben ganzen Tag", schreibt er, "und ber Biertrug muß dabei siehen."

Meber ben Wohlstand und bas gute Leben in Hamburg ift viel von Griesheim und Anbern geschrieben worden. Ein Bud. "Briefe über Samburg" betitelt. beffen Antor sich nicht genannt bat und welches 1794 erfchien, aber bie Berhaltniffe und Buftanbe angenscheinlich aus frühern Tagen schilbert, gibt folgenbes Bilb babon: "Du finbest einen bem Reichthume unb bem aufehnlichen Erwerbe biefer ersten Häufer ber Stadt angemeffenen, oft biefen überfteigenben Luxus; bu findest elegante Equipagen, eine gablreiche Bebiennng, prächtig möblirte Zimmer, palastähnliche Gartenbaufer und freundschaftliche Mahlzeiten, die jeder fürftlichen und königlichen Tafel Ebre machen würben. Mitten in einer folden Familie kannst bu mehre Tage unb Bochen verwellen, ohne von Zerftrenungen und Bergnügungen aller Art auch nur eine Stunde leer au laffen. Besonders ist der Aufwand ber reichen Hamburger in Effen und Trinken außerst groß, und, wenn man vielleicht Wien ausnimmt, nirgends in Deutschland so weit getrieben. Du verlässest taum Morgens ben Thee- und Raffeetisch, so erwartet bich ein sehr belifates Frühftud mit ben trefflichften Weinen, mit englischem, bollanbischem ober Schweizerfafe, und bift bu ein Freund vom Theetrinken, welches fast alle Samburger in einem sehr hohen Grade sind, so steht auch bieser wieder um 12 oder 1 Uhr für dich da, wogegen du aber die Mittagsmahlzeit erst um 3, oft auch um 4 Uhr einnimmst. Nachmittags nach dem Kassee wird oft wieder eine kleine Collation von Schinken, kaltem Braten u. s. w. aufgetischt, die du endlich Abends um 9. oder 10 Uhr zur wohlbesetzten und besonders mit fremden Weinen wohlversehenen Abendtasel eilst."

Der "Patriot", eine hamburgische Wochenschrift ber bamaligen Zeit, schilbert eine hamburger Mahlzeit in sathrischer Art folgenbermaßen: "Ich zählte 18 Hauptschüsseln, wobei noch 14 kleine eingeschoben waren: in ber Mitte aber ragte ein großer Aufsat mit allerhand gefärbten Gallerten hervor, welcher zugleich anstatt einer Scheibewand biente, indem man davor die Hälfte ber Anwesenden nicht sehen konnte. Die meisten Schüsseln waren phramidenförmig angefüllt und die Speisen selbst, sowol als die Zubereitung derselben, so mancherlei, daß ich zweisse, ob Trimalchio bei seinem Feste so kostbare und verschiedene Arten aufstellen können."

Griesheim selbst berichtet: "Die Gaste haben beisnahe Noth, die Anatomieverständigen zu fragen, ob es nicht möglich sei, da man Haupt und Nebenspeisen habe, daß man sich nebst dem Hauptmagen auch einen Beimagen anschaffe. Einer kann nicht Alles tragen, und doch muß es sein, sonst beklagt sich das Haus über Berachtung. Worgens um 3 11hr fährt Alles auseinander, die Dienstboten streden ihre Hände aus,

um die Mahlzeit bezahlt zu nehmen, davon die Herrschaft nichts Anderes einnimmt als die Segenswünsche, daß ihre Umstände so herrlich gewesen, so vornehme Gäste zu haben, welche so wohl zu leben wissen. Das Straßenpflaster schreit indessen und die Häuser der Nachdarn schüttern, wenn die Körper in dem Wagen vorbeigerollt werden. Wer das zum ersten mal erslebt und kommt aus Neapel, der könnte vom Erdbeben einen Traum haben."

Dies ist ein ungefähres Bilb von bem materiellen und geistigen Hamburg im achtzehnten Jahrhundert, bessen Literaturleben barzustellen wir uns hier zur besondern Aufgabe gemacht.  $(x,y) = (x,y) \cdot (x,y) = (x,y) \cdot (x,y$ 

## II. Hamburgs Theateranfänge.

•

.

.

Daß eine Stadt wie Hamburg, beren Wachsthum und Aufschwung wir in bem vorigen Abschnitt betrachtet jaben, eine entschiebene Borneigung für theatralische Aufführungen empfinden und fich mit biefer gemiffernaßen zu ber Wiege bes heutigen beutschen Dramas Dangel) machen konnte, wird man leicht im Stanbe ein, sich vorzustellen. Hamburg war reich, wohlhabenb mb glücklich, ein munteres Afbl ber Wissenschaften unb Efinfte und bemnach ber febr geeignete und vielfach iußerst zuträgliche Boben für öffentliche Erluftigungen mb Schauftellungen, welche benn in ber That auch nicht auf sich warten ließen und schon gegen bas Ende bes iebzehnten Jahrhunderts, in den sechzehnhundertachtziger lahren fich bereits so im Schwange zeigten, bag bie saftoren von ben Ranzeln sich bagegen ereiferten und tfolge bessen bier gewissermaßen bas Borspiel bes Streites über bie Zulässigkeit ober Unzulässigkeit einer ffentlichen Bühne abgespielt wurde. Der Dichter Elmenhorst nämlich war es, ber gegen ben Pastor

1680

pastous compained-use; about

Reiser, welcher alle Arten von Schauspielen und alle viejenigen verponte, "bie", wie er fagte, "mit allerband fündlicher Wohlluft und mit ärgerlichen Luftspielen ihre mit verbammlicher Sicherheit eingenommenen, verblenbeten und verstopften Augen und Ohren, ja ganglich verftodte, felfenharte Gemuther und Bergen weiben und ergößen", Oper und Schauspiel großmuthig in Schut nahm. Aber bag, obicon ein gemiffer Georg Greflinger, kaiferlicher gekrönter Poet und Notarius, in Hamburg icon 1650 Corneille's "Cib" in beutscher Uebersetung gebruckt erscheinen ließ, ber Geschmad bet bamaligen hamburger Theaterfreunde noch ein ganz bas naler und niebrigstehenber war, geht nicht allein baraus hervor, bag anch ber fonft liberale Schuppins fic bagegen erklärt, sonbern noch mehr aus ben Nachrichten und Schifderungen, bie uns über bie Befuftinungen bes bamaligen Hamburgs aufbewahrt worben find. Ein gerngesehenes und vielbesnichtes Schauspiel waren 3. 3. bie Rampf= und Hetsspiele, bie bis jur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts im fogenannten Grünen Jäger auf bem Hamburger Berge vorgeführt wurden. "Dort kämpften, so lange bie Bete im Flor war, Stiere mit Baren, Hunde mit Ragen; fogar ber pflegmatifche Efel mußte sich aus seinem bulbsamen Temperament in ein entgegengesettes hinüberzerren und burch unwürdige Rwangsmittel in bas blutfostenbe Kampfgewirre ziehen laffen." (Sonte, "Samburger Theatergeschichte".) Bie weit die Graufamteit bei biefen Schauspielen ging, beweist bie Rachricht, bie berselbe Johann Friedrich Schlitze

in ber "hamburgischen Theatergeschichte" gibt und worin er erzählt, bag man 3. B. zwei Laten mit ausammengebitubenen Schwänzen und baran befestigten Schwärmern über ein gespanntes Seil gehängt, und nachbem man bie Schwermer angegunbet, fich an ber Angftwuth. bie biese geneinigten Thiere gegeneinander auswütheten. and bed tofibarfic extriftigue. animal torture, fight

In nicht minderm Anfeben ftanden bie Rampf- und the Fechtspiele ber Handwerfer, die in Hamburg befonders 5/00. florirten und wobei sich in dem schon vorbergenannten Grinen Jäger bie Fechtenben vor ben Augen bes Bubfifunes, bas fich mit brei und vier Schillingen ben Eintritt erkaufte. bis aufs Blut', wie es in ben Anfündigungen beißt, herumschlugen.

Allein, so febr es and ausgemacht scheint ober eben weil es ausgemacht scheint, daß auch ber bessere und bober gebilbetere Theil ber hamburger Bevölferung fich biefen und abnlichen Bergnügungen zuwandte, läßt fich bei bem geistigen Aufschwunge Hamburgs um jene Zeit erfloren, bag Sinn und Geschmad baran nicht baften bleiben konnten. Die reisenden Samburger und bier zeitweise ober auf immer sich nieberlassenben Kremben brachten febr balb and bie, gegen Enbe bes fechzehnten Jahrhunderis im Italien und namentlich zuerst in Florenz erfundene und in Mobe gebruchte Oper nach Hamburg. Schon im Jahre 1678 batte Samburg sein Opernhaus und zwar eine, bas für bas bestausgestattete in Deutschland gelten burfte. Dramenbichter Barthold Feind, ber im Beginn bes

brought open out of It

achtzehnten Jahrhunderts eine Menge Opernterte für die hamburger Bühne verfaßte, und mit welchem wir uns gleich ein wenig ausführlicher zu beschäftigen haben werden, sagt in der Borrede zu einem seiner musikalischen Oramen: "Das hamburger Theatrum kam wol die mehrsten Repräsentationes zeigen, indem dasselbst die Seitenscenen neunundbreißig mal können versändert werden, und ich glaube, der übrigen Mittel-Borsstellungen könnte man etliche hundert zusammenbringen."

Ein Tempel Salomonis, ber für eine Borstellung nöthig war, erheischte eine Herstellungssumme von 15,000 Thalern und von einem Seesturme, ber in einer Oper, "Heinrich ber Leu" vorkam, rühmt Feind, baß er "fast sürprenant herausgekommen seh".

Der Hersteller bieser Decorationen wie ber Errichter bes ganzen Hauses war ber Licenciat Gerhard Schott, ein reicher, kunstsinniger Hamburger, welcher später Rathsherr wurde, und bas Haus im Jahre 1678 mit der ersten Oper, "Abam und Eva", einer geistlichen Farce mit Musit, eröffnen ließ. Die Musit war von dem Kapellmeister Thiel oder auch Theil (bie Lesarten dieses Namens sind verschieden), der Text von dem kaiserlichen gekrönten Poeten Richter.

Im ersten Acte erscheint Jehova und erschafft Abam, wie und auf welche Weise ist leiber nicht angegeben. Abam beginnt sein Dasein durch ein Duett mit bem Lieben Gott. Er singt:

himmel, Erbe, Thiere, Meer, 3a, bes großen Gottes Beer!

31

Bas bekomm' ich ins Geficht? Leb' ich ober leb' ich nicht?

Worauf Jehova erwidert:

Ja, lebe benn, bu Bilb nach unferm Willen, Du Rufter aller Tugenb, Du Greis bei fruber Jugenb u. f. w.

Dann wird zum Schlusse bes ersten Acts Eva erschaffen; es ist auch bier leiber nicht angegeben, wie nan bies Kunststück auf ber Bühne bem Lieben Gott rachgeahmt.

Im zweiten Act macht Lucifer mit den andern Teusieln einen Bund, um sich wegen seiner Verstoßung zu rächen. Er ruft sie zu diesem Zwecke in einer fürchterslichen Bagarie aus den Schländen der Hölle mit folzgenden Worten hervor:

3hr Helben heraus Mit Rache und Graus; Seyd eilig, nicht faul, Merkt auf und haltet das Maul.

Im britten Acte wird die Geschichte mit der vers botenen Frucht abgespielt und hier singt Eva, um Abam zum Mitgenuß zu verleiten:

> 3ß nur, mein Schatchen, es schabet bir nicht; 3ß nur, es ftarfet bas blobe Geficht. Glaube, es wird uns noch geben Die Frucht ein ewiges Leben.

Abam, indem er von der Frucht genießt, singt:

Der Schmad ift gut und mein! (Ausruf fur ach!) wer brachte Bein Rind bazu, bag fie fich machte An diefen eblen Baum? Und als Eva hierauf antwortet: "Die Schlange", seufzt er gleich:

D weh, o weh, ba wird mir bange!

Im vierten und letten Act wird das arme, unselige erste Menschenpaar durch einen Engel mit "einem gewaltigen Schlachtschwert" aus dem Sden hinausgetrieben und nachdem sich darauf der Schauplat in ein wüstes mit Dornen besäetes Feld verändert hat, erscheint schließlich "in einer sonderlich hellen Maschine" Salvator, um die um Erdarmen slehenden Sünder zu begnadigen.

Diefer Oper folgten noch andere in berselben Art, barunter "La Gierusalema liberata", "Die Geburt Christi"; aber auch icon "Heinrich ber Löwe", "Störtebefer", "Der Tob bes großen Pans", "Die verfehrte Welt", ein "Don Quirote" und ein Lokalftud, "Die hamburger Schlachtzeit". Nach einer Angabe bes Mufitbirectors Matheson wurden in ber Zeit von 1678—1728 200 neue Opern gegeben, und bag bies möglich, begreift man, wem man bie Fruchtbarkeit ber bamakigen hamburgifchen Kapellmeister ins Ange fakt. Reinbarb Reiser, ein geborener Sachse, ber aber ichon in frither Jugend nach Hamburg kam, bort bas Orchefter leitete und von haffe als einer ber größten Tonkunftler geschätzt wurde, welche auf ber Erbe gelebt, componirte in Hamburg allein 116 Opern. Der Kapellmeifter Telemann, ein geborener Magbeburger, welcher 1767 in Hamburg ftarb, sette für Hamburg allein 35 Opern und baneben gählte man 1740 noch außerbem etwa

600 Duvertüren von ihm. Zelter, ber seiner rühmenb erwähnt, gibt von ihm an, baß, wenn er auch nicht, wie Nameau, eine Nummer ber "Harlemer Zeitung" mit allen Anzeigen ber berühmten Blumenzwiebeln, bes holländischen Käses und der Todesnachrichten componirte, so doch behauptete: ein ordentlicher Componist müsse den Thorzettel in Musik sehen können.

Unter ihm und bem vorherigen Componisten bilbete sich ber vorhingenannte Matheson, ber haupt= fächlich als mufitalischer Schriftsteller jener Zeit befannt, und sobann ber berühmte und große Georg Friebrich Hanbel, ber 1684 zu Halle geboren, zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts nach Hamburg tam, fich bier unter Reifer in seiner Aunst zu vervolltommnen. Rachbem biefer fich wegen Schulben hatte aus bem Staube machen muffen, trat Banbel an feine Stelle, ber biefe Auszeichnung, wie bie Sage erzählt, beinahe mit bem Leben bezahlt hatte. Gin Mitbewerber um biefe Stelle, ein junger Italiener, nach Anbern Matheson selbst, heißt es, habe bem Begünftigten in einem bunkeln Theatergange ben Degen auf die Bruft gesetzt und fie nur barum nicht burchbohrt, weil Hanbel eine feiner Partituren auf bem Herzen trug und biese ben Streich parirte. Er componirte in Hamburg die Opern "Almira", "Nero", "Florinda" und' "Daphne" und lernte bier ben Prinzen Johann Gafton be Mebicis, ber fich bamals in biefer Stadt aufhielt, tennen und wurde von biefem veranlaft, ihm nach Italien zu folgen, von wo aus fich sein Ruhm balb über bie ganze Welt verbreitete.

Behl, Samburge Literaturleben.

Händel muts a Medici

3

Burney, jener englische Musikbirector, welcher, wie wir schon in bem vorigen Abschnitt erwähnt, in ber ameiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts Deutschland, Frankreich und Italien bereifte, rühmt in feinem Tagebuche von ihm, "baß er in ben Inftrumentalfäten feiner Chore, wie in ber vollstimmigen Rirchenmufit felbft ben Italienern überlegen ift". Wenn er aber, wie nicht zu leugnen, diese Ueberlegenheit wirklich befist, so ist nicht ohne Grund anzunehmen, bag bie Schule in Hamburg zur Erlangung berfelben Einiges beigetragen. Und nach Saffe's Ausspruch über Reifer ist bies mit entschiedener Wahrscheinlichkeit anzunehmen, wie benn überhaupt einmal aus ber Heranziehung trefflicher Componisten und bann aus ber Erzengung eige ner, maßgebenber und auf nene Bahnen lenkenber Tonsetzer auf ein gesundes und glückliches musikalisches Wesen in Hamburg mit allem Fug zu schließen ift.

Nach Zelter ist zu Händel's "Messias" anch hier in Hamburg zuerst der Grund gelegt worden. In seiner derben, compacten Weise läßt er sich folgendermaßen darüber aus: "Die christlichen Hamptseste gaben zu Händel's Zeit den Componisten Gelegenheit, biblische Berse für alle Evangelien in Musit zu setzen, woraus die schönsten Sinzelnheiten entstehen mußten. Händel, der Geschmack und Herz genug hatte, die insamen Kirchentexte der Brockes, Picander und Anderer, woran er selbst, Bach, Telemann sich abarbeiten müssen, abzuwersen, sammelte endlich die Chöre, welche sich auf das Leiden beziehen, in ein Convolut, ließ sich

von irgend einem gescheibten Manne die Haken und Ringe bazwischen machen, wenn er's nicht selber that, und so ist ein chklisches Werk hervorgegangen, das ich mir in vier oder fünf Theile zerlege." Uebrigens führt Zelter auch an, daß Telemann 1681 geboren und 1767 gestorben sei.

Daffe, ber Gatte ber berühmten Faufting, mar in Bergeborf bei hamburg geboren und gehört entschieben mit in jene Beriobe binein. Burnet rubmt von ibm, bak er .. als Componist ber natürlichste, eleganteste unb einsichtsvollste und zugleich ber, ber am meisten geichrieben. Gleich Freund ber Boefte und ber Stimme, zeigt er ebenso viel Beurtheilung als Benie, sowol im Ansbrucke ber Worte, als in Begleitung ber lieblichen und gartlichen Melobien, welche er ben Gangern gibt. Er betrachtet beständig bie Stimme als ben Sauntgegenstand ber Aufmerksamfeit auf ber Bubne, und unterbrückt fie niemals burch ein gelehrtes Befchmät marmichfaltiger Inftrumeute ober arbeitenber Begleis tungsfäge; vielmehr ift er immer barauf bebacht, ibre Wichtigkeit zu erhalten, gleich einem Maler, welder ber Hauptfigur in seinem Gemälbe bas stärkfte Licht gibt."

Das Bild, welches Burneh von Haffe's Perfönlichteit entwirft, charakterifirt so ganz ben Hamburger jener Zeit, baß wir uns nicht enthalten können, es hier einzuschieben.

"Haffe", sagt er, "ift lang von Person und fast vid von Körper; man sieht ihm an, baß er in seiner

3\*

Jugend von bauerhafter Gesundheit und angenehmer Figur gewesen sein muß. Aus seinen Bliden leuchteten Ebelmuth und ein gutes Herz. Er war ungezwungen, vernünftig und gar nicht zurückaltend im Gespräch. Man findet an ihm weder Pedanterie, Hochmuth, noch Künstlervorurtheile. Er sprach von keinem Meuschen Böses, vielmehr ließ er den Geschicklichkeiten verschies dener Componisten, die gelegentlich genannt wurden, Gerechtigkeit widersahren; und selbst dem Porpora, der freilich ansänglich sein Lehrer, aber nachher mehr und mehr sein Gegner geworden ist."

Man sieht, bies war bas Benehmen und Wesen eines wahrhaft freien Reichsstädters, und welchen Reiz und eine wie lockende Anziehungskraft dieses für Künstler bamals hatte und wol auch noch haben würde, beweist Karl Philipp Emanuel Bach, welcher aus der Kapelle Friedrich's des Großen schied, um 1767 nach Hamburg an Telemann's Stelle zu gehen. Dieser Bach, der zu Burneh's Zeit Hamburgs einziger Tonkünstler war, aber dafür, wie Iener meint, auch für eine ganze Legion gilt, ist als der Bater der beutschen Claviercomposition und gewissermaßen als der erste Birtuose auf diesem Instrumente anzusehen. Burneh beshauptet, "daß er nicht nur der größte Componist sür Clavier, der jemals gelebt, sondern auch, im Punkte des Ausbrucks, der beste Spieler sei".

Man barf nur hören, was Bach in biefer Beziehung über fein Berhalten und Ziel in biefer Aunft felber äußert, um bas Lob Burneb's nicht übertrieben zu finden. "Mein Hauptstudium", sagt er in seinem Lebensabriß, "ist besonders in den letzen Jahren dahin gerichtet gewesen, auf dem Clavier, ohngeachtet des Mangels an Aushaltung, soviel als möglich sangdar zu spielen und dafür zu setzen. Es ist diese Sache nicht so gar leicht, wenn man das Ohr nicht zu leer lassen, und die edle Einfalt des Gesanges durch zu vieles Geräusch nicht verderben will. Mich däucht, die Musik müßte vornehmlich das Herz rühren, und dahin bringt es ein Clavierspieler nie durch bloßes Poltern, Trommeln und Harpeggiren, wenigstens bei mir nicht."

Nachbem wir hier die Musik in Hamburg aus ben Theateranfängen heraus bis zu ihren Höhen und Glanzpunkten in dem zu schilbernden Jahrhundert versolgt, kehren wir zu jenen zurück, um anzusühren, daß unter den Operndichtern jener Zeit, dem Pastor Elmenhorst, dem Nechtsdoctor Lucas von Bostel, Hunold, Bressant und Andern, die alle dem Lohenstein'schen Geschmacke huldigten und sich im lächerlichsten Bombaste spreizten, neben dem hamburger Licenciaten Christian Heinrich Postel, als der hedorragendste, der vorhin schon erzwähnte Barthold Feind gelten muß.

Bon vielen Literarhistorikern und auch von Gervinus wird Postel Feind vorgezogen, dies möglicherweise nur darum, weil der Letztere sich auf den Erstern bei seinen Arbeiten beruft und ihn auf das Ausbündigste lobt, sich also gewissermaßen selbst unter ihn stellt und sich von ihm abhängig macht. Postel hat nun freilich in der That, wie z. B. in seiner "Iphigenia", in welcher sich ein Himneigen zu Euripides zeigt, das Bestund Höchste geleistet, was die Lohenstein'sche Schule kon diesem Genre zu leisten vermochte, wir aber halten uns hier trotzbessen nichtsbestoweniger doch an Feind, weil dieser, abgesehen davon, daß er in mehren seiner Productionen Postel nahe kommt oder auch gleich mit ihm steht, durch eine gewisse kritische Einsicht, durch eine Sehnsucht nach dem Bessern und eine Art von Ahnung, von welcher Seite dies uns kommen könne, über Ienen weit hinausragt.

Als Schott gestorben war, versor Postel, nachdem er durch den "Tod des großen Pan" den Heimgang seines genialen Protectors geseiert hatte, die Lust an dem musikalischen Schauspiel in einem so vollständigen Grade, daß er sich ganz davon zurückzog und sich auf das Epos warf, um da der allerdings steise und lächerliche, aber doch immerhin demerkenswerthe Borgänger Alopstocks zu werden. Feind, der nicht ohne gerechtes Bedauern sein Bordild im Dramatischen sich von der Bühne adwenden sah, empfand einen so mächtigen Schmerz darüber, daß er seine Zeit das sterbende Säculum der Poeten nannte und nun nur um so ditterer über die einrelßende Verschlechterung des Geschmacks klagte, der er nicht mehr wehren konnte.

Näher auf ihn eingehend, haben wir zu berichten, baß er 1678 geboren und Licenciat ber Rechte in Hamburg, ein ziemlich unruhiger, pasquillsüchtiger Kopf gewesen sein muß, benn wir finden von ihm angegeben, bat seine Berifen zwei mal vom Henter verbrannt,

er felbft aus ber Stadt verwiesen, in schwedische Dienste trat und schließlich wegen verschiebener, gegen bie Prone von Danemart geschriebener Werte ju Renbsburg festgesett warb. Seine Schriftstellerei ist eine aukerorbentlich vielseitige und mannichfache und heutzutage nicht gang mehr zu übersehenbe. Er hat politische, gelehrte und auch wieber rein poetische Werke geschrieben; Werke, bon benen bie lettern ein entschieben fehr bebeutenbes Talent erkennen laffen. Dag er ein Mann' von großen Renntniffen, bewandert in ben claffischen Sprachen und außerbem auch Italienisch, Spanisch und Frangösisch verstand, liegt aus seinen Schriften zutage. Wenn er sich leiber auch nach Postel gebilbet und viele von bessen und feiner Mitftrebenben Abgeschmadtheiten nachahmt, so find baburch in ihm ein gewisser Sinn für bas Bessere und Höhere und besonders eine leichtere und elegantere Diction boch nicht gang erstickt und verschüttet worben. Bichtig ift, bag er ber erfte Deutsche ift, ber ben "berubmten englischen Tragiter Shaffpeare fennt und lobend erwähnt". (Gervinus.)

In ber Borrebe zu seinem Buche "Dentsche Gebichte, bestehend in musikalischen Schauspielen, Lob-, Glückwänschungs-, verliedten und moralischen Gedichten, ernst- und scherzhaften Sinn- und Grabschriften, Sathren, Cantaten und allerhand Gattungen, sammt einer Borrebe von den Temperaments- und Gemüthseigenschaften eines Poeten, und Gedanken von der Opera", 1708 zu Stade erschienen, klagt er rührend barüber: "daß in Hamburg die üble Gewohnheit eingerissen, daß man ohne Arlechin keine Opera auf ben Schauplatz führt, welches wahrlich die größte Bassesse eines mauvais goût und schlechten Esprit des Auditorii an den Tag legt. Was bei der ganzen politen Welt für abgeschmackt und ridicul erscheint, sindet daselbst die größte Approbation." In dem einen seiner Stücke geht er so weit, von dem Lustigmacher seinem Publikum ins Gesicht singen zu lassen:

Und find bie Opern noch fo fcon, Benn Arlechino nicht Sein Amt babei verricht', So konnen fle boch nicht bestehn. Ein Thor muß feinesgleichen febn, Und find bie Opern noch fo fcon!

Man kann aus bieser Klage am Besten ersehen, wie grob und unentwickelt der hamburger Theatersinn damals noch gewesen, und wenn wir kurze Zeit darnach gerade Hamburg zu dem Boden geworden sehen, auf welchem in Deutschland Shakspeare und Goethe mit dem "Götz von Berlichingen" zuerst die Bretter betreten, so wird uns dies den Beleg liefern können, wie viel Bildung und geistige Intelligenz hier eben zusammengetroffen und gewirkt haben mußten, um eine so rasche Umwälzung in der Geschmackerichtung mögslich zu machen.

Barthold Feind aber, so wenig geläutert er auch in seinen dramatischen Bestrebungen erscheint und so loder und ungefügig sich hier und da auch die Consception seiner Stücke ausnimmt, darf bennoch zu den ersten Förderern berselben gerechnet werden. Er hob

sie boch aus bem Gröbsten heraus und lenkte sie, wenn anch mit plumper Hand, bennoch mit Nachdruck auf höhere, geschichtliche Aufgaben hin. Er schrieb: "Die römische Unruhe, d. h. ber römische Aufstand oder die ebelmüthige Octavia", in Hamburg zum ersten male gegeben am 5. August 1705; dann: "Die kleimüthige Selbstmörberin Lucretia oder die Staatsthorheit des Brutus", in Hamburg zum ersten male aufgesührt am 23. November desselben Jahres; ferner: "Masagniello surioso oder die neapolitanische Fischerempörung", zum ersten male dargestellt in Hamburg im Juni 1706. Außerdem sind noch von ihm vorhanden: "La constanza ssowenden die bezwungene Beständigkeit, oder die listige Rache des Sweno" und "Lamore ammalata die krankende Liebe oder Antiochus und Stratonika".

Das letztere Stück, von welchem ber Autor angibt, baß er es in französischer Manier abgefaßt habe, "instem insgemein boch nur lauter wollüstige Leute in die Opera gehen, welche mehr an Rejouissancen und languissanten Passages als traurigen Begebenheiten ihr Bergnägen suchen", ist nicht nur geläuterter als die übrigen, sondern auch dem Stosse nach eine würdige und glückliche Unternehmung. Antiochus, Sohn des Königs Seleucus aus einer ersten Ehe und dessen Thronsolger, verliedt sich in seine Stiesmutter Stratonika und zehrt sich in seiner verschwiegenen Leidenschaft der Art auf, daß er dem Tode nahe kommt. Der Bater, der seinen Sohn außerordentlich liedt und in ihm den Stolz und Ruhm seines Reiches sieht, bemüht

sich umsonst, den Grund seines Leidens zu entbeden. Endlich gewahrt ihn der als Arzt und Zauberer herbeisgerusene Erasistratus, der den alten Seleucus zu prüsen vorgibt, daß Antiochus in seine, des Erasistratus Gattin, verliedt sei. Da der König nun in ihn bringt, zurückzustehen und sie dem Prinzen zu überlassen, fragt Erasistratus: ob das Seleucus an seiner Stelle auch wol thun würde und als dieser das mit Feuer und Nachdruck bejaht, rust er endlich: "So thu' es, König, denn der Prinz liedt deine eigene Gemahlin." Wirklich tritt der König denn auch zurück und zwar zumeist, wie er sagt, aus Staatsrücksicht und zu dem Zwecke, seinem Lande einen jungen, frästigen und ebelmüthigen Herrscher zu erhalten.

Dieser Stoff könnte noch heute für jeben Dichter eine angemessene und würdige Aufgabe sein. Auf die übrigen, zum Theil aus der allgemeinen Geschichte bekannten oder minder ansprechenden, wollen wir uns hier nicht weiter einlassen, aber zum Beweise, wie Feind's Berse oft durchaus nicht schlecht, sondern vielmehr schwungvoll und für die damalige Zeit wol gar anmuthig und elegant zu nennen sind, mögen folgende angesührt werden. Die Octavia z. B. eröffnet Nero mit den Worten:

Bom kalten Angelstern bis an Canopus' Sügel Schwingt unser Abler seine Flügel. Bo Titan's frühes Morgenlicht Für Jovis Allmacht muß erröthen, Benn er beschämt ber Lüste Dämmrung bricht; Bo Conthia aus Ehrfurcht scheint erblaßt, Und wo Olympus' Bolfenlaft Des Atlas Stugen hat vonnöthen, Sei mir ein Denkmal aufgericht't.

Viele seiner Arien könnten noch heute in Opern vorgetragen werben, und würden auch mit ben mobernsten Texten ben Vergleich aushalten, 3. B.:

Kann bich mein Arm umfchließen, Ich meine Schone fuffen, So fteht mein Geist in Ruh. Wo füße Lippen scherzen, Spricht Amor einem Herzen Der Freude Labfal zu.

## Dber:

Rehre wieber,
Mein Berlangen,
Meine Seele feufzt nach bir!
Eilt zurüde,
Schönste Blicke,
Weil ihr mir Allzu frühe sohb entgangen.
Kehre wieber,
Mein Berlangen,
Meine Seele feufzt nach bir!

Couplets, wie die folgenben, die das Leben eines Mobeherrn schilbern, find im Stande, manche in unsfern heutigen Possen zu beschämen.

Sempron, ein braver Cavallier, Er steht nicht gar zu weit von hier, It bei ben Mäbgens wohlbekannt, Und lebt manierlich und galant.

Bort, wie er feine Beit gubringt: Er pfeift, er tangt, er fpielt, er fingt, Er ift und triuft, er geht und fahrt Und, weil er reich, wirb er geehrt.

Die Glode fclägt fchier immer Behn, Eh' er wirb aus bem Bett' aufftehn, Dann ift bie Chocolab' bereit; Um eilf Uhr ift er angefleib't.

Er geht Bifiten bis um Ein, Dann muß ber Tifch gebedet fenn, Drauf fpeist er bis um Glode zwei, Liest im Kalenber bis um Drei.

Er tangt hernach von Drei bis Bier, Dann fommt bie Rutsche vor bie Thur Und bringt ihn in die Opera. Bas macht nun unser herr allba?

Er spricht französ'sch avec bon aire Ma foi, parfait et tout entière, Il juge quelquesois et sottement, Daß Liesgen sast nichts hören kann.

Bom Singspiel fährt er auf ben Schmaus Und fommt vom Schmaus bezecht nach haus, Bou ba ins Bett und schläft barauf: Das ift fein ganzer Lebenslauf.

Daß seine musikalischen Dramen aber auch wahrhaft drastische und großartige Momente ausweisen, wollen wir mit einem Auftritte aus der "Lucretia" belegen,
worin Tarquinius den edelmüthigen Turnus unschuldig hinrichten läßt. Bei dieser Hinrichtung ist Tarquinius
mit seinem ganzen Hose zugegen und hier sind einige Momente, denen eine gewisse bramatische Großartigkeit
nicht abzuleugnen ist. Turnus wendet sich da unter Anderm an Tarquin und spricht: Benn ich vom Pobelvolke ware, So wurd' ich beine Buth verklagen, Und also zu dir fagen: On Bluthund, Mörber, Henker, bu Tyrann, Bist du am Kaukasus erzogen? Haft du am Styr den Basilisk gesogen? Bist du ber Leoparden Frucht? Der Löwen, Bar' und Krokobillen Bucht?

Das arme Blut, bas bu vergoffen,
Davon bie Tyber roth gefloffen,
Ruft Rach' und Zeter über bich.
So fpricht bas Pobelvolk. Nun hore mich: Für meinen Tob wünsch' ich bir langes Leben, Für beine Wuth bes himmels Güte,
Und beine Schuld will ich bir gern vergeben,

Als bavon ungerührt Tarquin ihn bennoch zum Tobe abführen läßt, entreißt Cornelia, bes Turnus Frau, einem Häscher bas Schwert und stürzt mit ben Worten:

> Eh' biefes foll geschehen, Soll Rom bich felbft, bu Bluthund, fturgen feben!

auf ben König zu. Allein Turnus entwindet ihr bas Schwert, indem er sagt:

Borgu verleitet bich bie Buth. Befuble bich nicht mit gefrontem Blut!

eine Wendung und ein Abgang, welcher entschieden noch heute Glück machen und an vielen Orten dem Darfteller den enthusiastischesten Beifall eintragen würde.

Rach Schott's Tobe, ber 1702 erfolgte, um auf bie hamburger Theaterunternehmung im Allgemeinen

zurückzulenken, kam bieselbe in die verschiebenften und nicht eben befugtesten Sanbe, sobaß man sich nicht wundern barf, sie unsicher, schwankend und ber Befahr bes Untergangs fo nabe gebracht zu finden, bag 1722, ba bas Inftitut boch einmal eingebürgert und ber Stadt für paffend angesehen wurde, sich einige Herren vom bamaligen Corps diplomatique zur Uebernahme ber Direction vereinigten. Es waren ber foniglich banische Conferengrath von Ablefeldt, Graf Otto Rarl von Rallenberg, ber englische Gesandte Chrill von Wich, Friedrich Christian von Wedbertop und Desmercières, bie es nicht unter ihrer Burbe bielten, bem Theater hülfreich unter bie Arme zu greifen. Besonders gerühmt wird Benedict von Ahlefeldt, ein Mann von Renntnig und Geschmad, burch welchen bie Oper neuen Schwung und vermehrtes Anseben befam. Allein auch unter biefer Leitung trat bie Bubne nur in einen kurzen Flor, nach bem sie um so rascher wieber versant und nun abwechselb beutschen, italienischen und frangösischen Entrepreneurs in die Banbe fiel. Befonbers waren es zwei schone italienische Sangerinnen. Rosa Rosta und Stella, welche 1745 ganz Hamburg in Entzuden verfetten, aber auf bie gange ben Bestand ber Oper boch auch nicht sichern konnten.

Unter ihren Trimmern begann sich nun bas Schauspiel zu heben, bas 1728 burch bie Gesellschaft ber Neuberin zuerst in würdigerer Weise, als es bis bahin geschehen, in Hamburg eingeführt, aber allerdings noch nicht stichhaltig und seshaft wurde. Allein die kluge

und unternehmende Fran ließ sich burch ein erstes Misglücken nicht abschrecken und kam in den Jahren von 1730 bis 1740 oftmals wieder, wo sie denn mehr und minder ihre Rechnung fand.

Eine Zeitlang war sie entschieben sehr in Gunft und zwar zunächst wegen zwei Stücken eines hamburger bemittelten Kausmanns Georg Behrmann, eines geborenen Hamburgers und zwar unstudirten, aber durch Selbststudium gebildeten Mannes, der es wol verdient, in der deutschen dramatischen Literatur mit Respect genannt zu werden.

Wie Leisewitz nur ein Stück, seinen "Julius von Tarent", geschrieben, so schrieb Behrmann nur zwei, ben "Timoleon" und seine "Horazier", Oramen, die entschieden zu den bedeutendsten und mächtigsten jener Zeit gehören und wie vereinzelte, majestätische Säulen aus dem theatralischen Schutte jener Tage hervorzagen, in dem sie trot ihres veralteten Stils und ihrer verlorenen Form doch nicht haben begraben werzben können.

Wäre die französische Tragödiensorm die dem deutsichen Bolle zusagende und eine auf unserer Bühne herrsichende geblieden oder geworden, so würde Behrmann als einer der ersten und grandiosesten Dramatiker bei und gelten und in der Geschichte unsers Theaters ganz und gar die Rolle überwiesen bekommen haben, die nun Leisewitz zuertheilt wird, welcher in der dramatisichen Productionsart von Racine und Corneille zu Shafspeare überspringend die englische Richtung bei

uns anbahnte und so gewissermaßen ber Bater bes mobernen Dramas geworben ift.

Ohne diese freilich glückliche und gewissermaßen nothwendige Ablenfung aber, die wir später noch näher zu erörtern haben werben und welche besonders und entschieben eben von Hamburg nicht nur ausging, sondern bier auch feierlichst proclamirt und ausgefochten wurde, ohne biefe Ablentung würde, wie gefagt, Georg Behr= mann ohne Zweifel, wie er jest ber Abschluß einer Schule ift, ber erneuerte und grandiofere Aufschwung einer solchen gewesen sein. Inbessen, auch als biefer 20b= ichlug tann und barf er uns von Intereffe fein, einmal, weil er die Richtung, die er repräsentirt, auf ihrer glangvollsten Ausbildung und Sohe zeigt und bann, weil wir in feinen Stüden bas eble, freie und große Burgerbewuftfein ausgeprägt finden, von welchem bamals Samburg befeelt war. Wie auf ben lang und ftolz bahinwogenben Berfen Racine's fich ber Geist bes frangösischen Königthums wiegt, so wiegt sich in ben nicht minber breiten und erhabenen Alexanbrinern Behrmann's bie Seele eines echtbeutschen freireichstäbtischen Bürgerthums, eines Bürgerthums, bas bamals fo anerkannt wurde und allgemeine Zustimmung in Hamburg hatte, bağ man "Timoleon ber Bürgerfreund" am 28. Rovember 1735 bem Senate ju Ehren gab.

## III.

Georg Behrmann, Konrad Echof und Johann Friedrich Löwen.



"Timoleon, ber Bürgerfreund" behandelt den aus der Geschichte des Alterthums bekannten Thrannen Timophanes zu Korinth, den sein eigener Bruder Timoleon ermordet, um die Freiheit der Stadt wiederherzustellen. Im ersten Akte der Tragödie hören wir Acrabina, das Weib des Timophanes, das Loos ihres Baters beklagen, den ihr Gatte hinrichten lassen will, weil er sich seiner Willführherrschaft widersetze. Aeschylus, ihr Bruder, stimmt ihr bei und beschwört den hinzustommenden Timoleon, Timophanes zu besänstigen, was dieser denn auch will, wovon Acradina ihm aber absräth, weil sie meint, er werde, wie sie nichts auszichten und nur sich selbst verderben. Auf diese Ersmahuung entgegnet Timoleon:

Bas? Soll ich meiner schonen, Da Bürger in Korinth für ihn nicht sicher wohnen? Ich gönne ber Gewalt nun ferner keinen Plat.

Demaristia, vie Mutter ves Timoleon und ves Timophanes, welche bei vieser Unterredung austritt, giebt Acradina Recht und bedingt sich aus, ben Bortritt bei dem Thrannen zu haben, der ihr der minder geliebte Sohn, aber doch immer ihr Sohn ist.

In ber folgenden Scene, in welcher diese Unterredung selbst stattfindet, sucht Demaristia den Thrannen dadurch zu erweichen, daß sie ihn daran erinnert,
wie Timoleon ihm einst in der Schlacht das Leben gerettet, und wie er nichts als die Größe und Freiheit
seines Staates wolle. Das aber empört eben den
Thrannen am meisten, und mit dem Ausspruche, daß
er auch den Bruder nicht schonen werde, wenn dieser
in seinem Troze gegen ihn verharre, geht er, den Att
schließend, ab.

Im zweiten Atte erzählt Aeschhlus ber Schwester, wie er ben gesangenen Vater gefunden und bieser zu ihm gesagt habe:

Ich will ehrwürdig sein, kein Bürger soll mich hassen, Berrath'risch sterb' ich nicht, Sohn, ich will treu erblassen. Ber Ehr' erlangen will, muß Furcht und Schande fliehn. Ich will nichts Sträsllich's thun, mich nicht ber Pflicht entzieh'n, Der Pflicht, wozu mein Eid ber Bürger mich verbindet, Der Pflicht, die man zwar lehrt, allein weit mehr empfindet. Erwedt mein Beispiel dich, sprichst du Thrannen Hohn, So bist du meiner werth, so folgst du mir, mein Sohn. Nicht Henser und nicht Beil macht mich von Freiheit weichen, Ich fann nie rühmlicher, als für den Staat erbleichen.

Uebrigens, versichert Aeschplus zum Schluß, hoffe ber Bater so gut wie er und sie selbst auf ben Einfluß bes Timoleon, ben mit Timophanes auszusöhnen Demaristia nun noch einen zweiten Versuch macht. Als ber Letztere gegen die Bürger eifert, und meint, daß biese gegen Alles anschrieen, immer in Zwietracht wären und sich gegen alle Größe sträubten, entgegnet sie, daß bie keine Bürger seien, welche er da schilbere,

Ein wahrer ift nur ber, ber ftete gurude fest, Bas Amt, Gewiffen, Gib, Rath, Bolt und Staat verlett; Der nimmer herrichen will, nur auf Befehl regieret, Und, wenn er eublich muß, fein Amt mit Bittern führet; Der, wenn er Richter ift, ben Schulbigen beflagt. Und ihm, indem er ftraft, nie Rath und Troft verfagt; Der willig überfieht, wenn man aus Schwachheit fehlet, Und, wenn es Bosheit ift, bie icharffte Strafe mablet; Der Boblfahrt, Ruh' und Fleiß bem Staate willig ichenft; Der frei und reblich fpricht, und frei und reblich benft; Der Schape nie fur fich, nur fur ben Staat erfpart, Der, wenn bie Roth es beifcht, fie nicht aus Beig bewahrt; Der, was er anch erwirbt, ber Baterftabt ermirbet; Der für bie Burger lebt und für bie Freiheit ftirbet. Bie ficher, wie begludt, wie ruhig ift ber Staat, Dem nicht ein Fürft befiehlt, ber freie Burger hat!

Von bieser Auseinanbersetzung wird Timophanes einigermaßen bewegt, so daß er sich entschließt, den Timoleon zu hören; allein da die Unterredung zwischen Beiden statt den Zwiespalt zu beseitigen, denselben nur immer klaffender macht und der Thrann nun gegen Alle noch mehr und stärker wüthet, so sieht Timoleon, von seinen Freunden gedrängt, wohl ein, daß hier zur Rettung des Staates das Aeußerste geschehen und Timophanes sallen müsse.

Nachbem im britten Afte noch ein mal bie erbenklichsten Mittel zur Versöhnung vergeblich angewendet worden, wird im vierten die Verschwörung gegen das Leben des Thrannen zur Reife gebracht und von Timoleon zum Schluß bie Mordwaffe vertheilt, burch welche Timophanes fallen soll.

Im fünften Aft ist dieser Fall bereits geschehen und nun zeigt sich auf der Bühne einer der dramatischsten und wirksamsten Auftritte, welche jemals darauf zur Anschauung gedracht worden sind. Demaristia, dis dahin ganz Bürgerin, vergist nun auf einmal Glück und Freiheit des Baterlandes, um ganz nur Mutter zu sein. Timophanes, den sie lebend als Thrannen hassen und verwünschen mußte, wird nach seinem Tode ihr heißzgeliebter Sohn, um dessen Ermordung sie Timoleon fluchen muß. Dieser so erklärliche und natürliche Umschwung in dem Charafter dieser Frau ist ein Moment nicht nur von der ergreisendsten Wirkung, sondern auch vom wahrhaftesten tragischen Bathos.

Daß übrigens biese Tragödie daneben alle die Fehler und Mängel hat, die wir an den ähnlichen Stücken der alten französischen Schule auszusetzen haben, versteht und ergiebt sich zum Theil schon aus unserer Inhaltsangabe von selbst. Im Allgemeinen ist zu wenig dramatischer Borgang und schon deswegen keine eigentliche Ratastrophe darin, weil die Handlung wie dei Corneille und Racine ganz außer dem Rahmen des Schauspiels liegt. Das Fortrücken in der Abwickelung ist ein sehr langsames und die Erzählung und die bloße Recitation zu weitschweisig und breit. Die ganze Gesinnung und der Gebankengehalt aber, aus denen heraus das Stück geschrieben worden ist, sind von einer so imposanten Würde und einem so massiven Werthe, das ihm unter allen Umständen



und Berhältnissen ein Plat in ber Geschichte bes beutsichen Dramas bleiben muß.

Das Rämliche ist von den "Horaziern" zu sagen. bie icon 1733 gegeben wurden und welche zeitgenöffische Kritifer bes Autors weit unter ben "Timoleon" ftellen, benen wir felbst aber uns versucht fühlen möch= ten einen beinahe höhern Rang einzuräumen. Allerbings hatte Behrmann hier bas gleiche Stud von Corneille zum Vorbilbe, aber biefes Vorbild barf nicht nur für erreicht, sondern sogar für übertroffen angesehen werben. Nicht nur ift bie interessante Geschichte von bem beutschen Dichter aus bessern Quel-Ien studirt, sondern auch durchaus braftischer und conciser für bas Drama verwerthet worden, als es von bem frangösischen geschehen. Weber Behrmann's eigenes späteres Stud, noch "Die Horazier" von Corneille haben bie kompakte Fassung und bie gebrungene, feste Form, bie wir hier erbliden.

Die Exposition bes ersten Afts zeigt uns Horaz ben Sohn, mit Sabina, ber Schwester bes Curiaz vermählt, welcher Letztere wiederum der Berlobte von Camilla, der Schwester bes Horaz ist. Die Horazier sind Römer, die Curiazer gehören bagegen nach Alba, mit welcher Stadt sich Rom eben im Kampse besindet. Um diesen nicht langwieriger und aufreibender zu machen, als er bis dahin schon gewesen, wird von beiden Seiten beschlossen, ihn durch einen Wettsamps zwischen drei Römern und drei Streitern aus Alba austragen zu lassen. Um dies zu thun, wählt man von Seiten der

Römer bie brei Söhne bes Horaz und von Seiten Albas die brei Curiazier, welche schließlich erkegen und bem einen Horaz, bem Gatten ber Sabina, siegreich bas Felb überlassen. Das Stud schilbert bie verschiebenen Empfindungen ber mehr ober minber an bem Wettfampfe Betheiligten, und zwar geschieht bies mit einer Meisterschaft, bie auch bes größten Dichters nicht unwürdig mare. Sabina, bie gang nur Liebe ju ihrem Horaz athmet und fanft und hingebend ist, contraftirt auf bas Schärffte mit Camilla, bie ganz Romerin, auch in ihrem Gefühl zu bem Curiagier ganz und burchaus heroisch ist. Der alte Horaz ist ein Helb aus bem Guffe bes alten Brutus und bes alten Cato; bie Mutter ber Curiagier, eine große und behre Erscheinung ber classischen Zeit und babei voller Weiblichkeit und zarter Empfindung, bocumentirt sich als die wahre Mutter ber Sabina. Horaz, ber Jüngere und ber eine Curiaz, mit benen wir es in bem Stude zu thun haben, überbieten einander in Großherzigkeit und Ebelmuth, wie bies die rührende Abschiedsscene beweist, die zwischen ihnen stattfindet und welche ähnlichen Shakspeare's an bie Seite geftellt werben fann. Sie lautet folgenbermaßen:

## Curiag:

Noch ift es mir erlaubt, bich, herr, als Freund zu kuffen; Balb aber werb' ich bich als Feind verfolgen muffen. Du kennst mein Schickfal schon, wozu es mich bestimmt, Und was für Albens Bohl mein Eifer unternimmt. Ich komm' und kann mich nicht ber schwersten Pflicht entschlagen, Das lette Lebewohl bir, herzensfreund, zu sagen. Wenn bich mein Arm versucht, fpricht boch mein Berg für bich. Das Opfer muß geschehn; bu bift es ober ich!

### horaz, ber Sohn:

Der Staat, burch Krieg geschwächt, sucht Schut bei unsern Baffen, Und unfer Blut allein kann ihm nur Ruhe schaffen. Er ruft uns, und wer kann bem Rufe wiberstehn? Er wählt, und mählet uns, wir find's, wir muffen gehn Und unfre Pflicht vollziehn, die Freundschaftsstimme bampfen, Richt horen, wenn fle schreit, und helben sein und kampfen.

#### Curiag:

Der helb bleibt boch ein Mensch. Er bampft bie Freunbschaft nur Und überwindet nicht die Rrafte der Natur. Ber von uns Beiben siegt, wird sich unmenschlich scheinen Und den entleibten held als seinen Freund beweinen, Und Rom und Alba wird an ihm den Sieger sehn, Dem Thranen bei dem Muth auf blassen Bangen stehn, Der sich des Bortheils rühmt und boch das Glück versluchet, Das ihm den Freund entführt, den er, als Bruder, suchet.

### Borag:

Es schweige benn in uns folange nur ber Freund, Bis fich ber Staat erfreut, bis fich ber Helb beweint. Die Pflicht, die uns belebt und die wir ganz empfinden, Berbindet uns, wozu nur Helben sich verbinden. Bie spat verzieht sich noch der Kampf, die Prüfungszeit? Erwarte beinen Feind von meiner Lapferkeit. Bie sich kein Krieger säumt, den Muth und Glück begleiten, So eilen du und ich, die Wahlstatt zu beschreiten.

## Curiag:

So komm' und folge mir vor das Capenathor, Und eile, wie du willst, du kommst mir nicht zuvor. Daselbst erwart' ich bich, da soll sich's offenbaren, Bie treu wir unser Blut vergießen und ersparen. Man wartet schon auf uns, des Kampses Stund' ist nah. Und wenn Suffez nur winkt, steh' ich zum Angriff ba Und mehre meinen Muth, wie du ben Eifer mehrest Und kämpf, und wehre mich, wie du kämpfst und dich wehrest, Und bin bein Helb so lang, als du mein Gegner bleibst, Und töbte dich gewiß, wenn du mich nicht entleibst.

Als ber lette Curiaz, ber Berlobte Camilla's, erslegen und Alles im Triumph und Jubel über biefen Sieg erscheint, schließt Diese bas Stück mit einer furchtsbaren Berwünschung über Rom in folgenden Worten ab:

Und ich will alle Welt und Soll' und Gotter bitten, Dag fie burch Rrieg und Morb Rome fichern Staat gerrutten; Daß Burger ihre Luft nur am Berrathe febn; Dag Romer ohne Schut, als Sclaven untergehn; Dag bie Rebellen fich burch junge Frevler mehren; Dag unfre Mutter nichts als Buthriche gebaren; Dag Eigennütige Bflicht und Gefet entweihn Und fich von Straf' und Reu' noch ftraflicher befrei'n; Dag ihre Graufamfeit fich eine Macht erwerbe, Bor ber aus Angft und Furcht ber lette Romer fterbe; Dag bir, glorfücht'ges Rom, bein heut'ges Siegegeschrei Der Anfang beines Fluche und bein Berberben fei, Damit bein Untergang noch fchleuniger gefchebe, Als ich zu beiner Schand um Curiag vergebe! Mein Bruder morbet ihn, - und ich? Ich bleibe nach? Für mich, für meine Wuth fei Rom und er zu fchwach! 3ch eil', und will in ihm auch meinen Mörber fuchen. Und bis er mich entleibt, ihn feh'n und ihn verfluchen. Bermunicht, vermalebeit fei ber Alban'iche Rrieg. Berflucht ber Romer Glud, ber Sieger und ber Sieg!

Man wird billig eingestehen muffen, daß ein solches Pathos kein gewöhnliches ist und nichts mit dem jener Zuckerbäcker des Parnasses zu thun hat, die wir um jene Zeit in der Mode finden. Georg Behrmann ift entschieben ein großes und mächtiges Talent gewesen und wenn irgend etwas ewig an ihm zu bedauern bleibt, so ist dies einzig und allein die Richtung, in die er sich geworsen sah und in welcher er sich nothewendig dem Kern der Nation in einer spätern Zeit entfremden mußte. Allein so klaffend diese Entfremdung auch ist, dennoch würden wir es nicht unangemessen sinden, wenn die hamburger Bühne bei irgend einer passenden Gelegenheit diese Stücke wieder aufgrisse und so wenigstens sür die Baterstadt das Gebächtniß an die Begadung dieses ausgezeichneten Manenes lebendig erhielte.

Ueber seine anderweitigen Lebenszustände find leiber fast gar feine Nachrichten vorhanden, und so muffen wir uns hier begnügen, anzuführen, was Sageborn in einem Briefe an Bobmer Schreibt, wo es heißt: "Behrmann ift ein vernünftiger Raufmann, ber Beschmad, Zeit und Bermögen besitzt, um ber Dichtkunft obzuliegen, und alle billige Kritik feiner Gebichte mit aufrichtigem Dank erkennt." Schütze in feiner hamburgischen Theatergeschichte rühmt ihn auch als Mäcen ber Künfte und giebt namentlich an, bag er bie Neuberin mehrfach großmüthigst unterstützt und aus ben mannichfachsten Gelbverlegenheiten herausgerissen habe; allein all biesem Bemühen zum Trot vermochte sich bie geniale, aber im Mifgeschick leicht gereizte und zu allerhand Unbesonnenheiten getriebene Frau in Hamburg nicht zu halten. Als fie im Jahre 1740 einem Rufe ber Raiserin Anna nach Rufland folgte, schloß sie ihre Darstellungen in Hamburg mit einem Epiloge, ber so wenig urban und schmeichelhaft für bie Ham-burger war, baß es ihr unmöglich wurde, biese Stadt je wieder zu besuchen.

Im Jahre 1741 fam ber Direktor Schönemann mit seiner Gesellschaft nach Hamburg, welcher die tomische Oper und das Singspiel auf die Bühne brachte,
und überhaupt so ziemlich den Ton angab, welcher
bis zur Zeit der französischen Revolution auf den deutschen Bühnen herrschend geblieden ist. Unter ihm, der
ein schlichter, gerader Mann, einsichtiger Principal und
im Fach komischer Bedienten und einiger sogenannten
Mantelrollen ein trefslicher Schauspieler war, bildeten
sich die ersten großen deutschen Schauspieler, Konrad
Ernst Ackermann, Konrad Echof und Friedrich
Ludwig Schröber, von welchen die beiden letztern
berühmtesten geborene Hamburger waren.

Echof war am 12. August 1720 geboren. Der Bater war ein hamburgischer Stadtsoldat, ber nebenbei ein Hamburgischer Stadtsoldat, ber nebenbei ein Handwerf trieb und später Lichtputzer bei ber Schönemann'schen Bühne wurde. Nachdem sein Sohn zuerst Postschreiber in Hamburg, dann Schreiber bei einem Abvokaten in Schwerin geworden, trat er 1740 bei Schönemann zuerst als Schauspieler auf und wurde bald unter diesem der Glanz und Stützpunkt der ganzen Gesellschaft. "Echof", schreibt Schütze, "war von der Natur mit großen Talenten für die Bühne auszgestattet, und es gelang ihm, durch Nachdenken, anhalztenden Fleiß und unablässige Uebung diese Talente

mehrundmehr auszubilben. Er hatte weber vor noch neben sich ein Muster, nach welchem er sich bilbete, sondern ward aus und durch sich selbst. Er war ber erfte beutsche Schauspieler, welcher burchaus ber Ratur getreu, Darfteller bes lebens mit Recht beigen fonnte. Bärtliche und gutherzige Alte waren und blieben sein Hauptfach. Er suchte aus echter Kenntnig ber Menschennatur, gegen ben bamals herrschenben Ton, Uebertreibung in Mienen und Geften zu vermeiben. ber Bühne ber Neuberin fab man allen Schauspielgliebern mehr ober minber von bem 3wange an, mit welchem fie Würbe und Anstand, hauptsächlich in tragiichen Rollen auszubrücken versuchten. Die meisten waren burch Haupt = und Staatsaktionen ober extemporirte Boffen zu fehr an Unnatur und Uebertreibung in Spiel und Sprache gewöhnt; steif und affektirt, ungeachtet fich Manche burch minder übertriebenene Manier auszeichneten. Auch unter Schönemanns Schaufpielern fand fich noch Mancher und Manche, bie theils jenes Aftionsspiel, theils bas ängstliche Ropiren ber frangösischen Spielart unleiblich machten. Edhof traf zuerst bas wahre Maag ber Nachahmung auf ber Bühne; sein sicheres, naturtreues Spiel brachte bie Runft auf einen hoben Gipfel. Ohne univerfell, in allen Rollen gleich groß zu sein ober sein zu wollen, faßte er jeben barzustellenben Charakter mit allen Eigenheiten und Nüancen, und stellte ihn bis zu einem hohen Grabe ber Täuschung bar. In ber Aftion bes Gesichts und bes stummen Spiels brachte er es fehr weit, und man konnte auf ihn anwenden, was Noverre von Garrif sagt: er hatte für jede Rolle ein eigenes Geficht."

Mit bem Erscheinen Echof's und Schröber's wurbe ein Grund gelegt, ber noch jest nicht gang seine Bebeutung verloren hat. Wie sich bamals in Samburg viele und bedeutenbe Rünftler und Rünftlerinnen bilbeten, mit benen später bann fast gang Deutschland versorgt ward und wie, weil hier eben gute Afteure waren, die besten auch immer wieder sich nach Samburg gezogen fühlten, so ift noch in biesem Moment unsere Stadt gemissermaßen bie Borrathskammer und Afabemie fast aller heutigen Bühnen. Wie nach einem Ausspruch von Goethe bie Stätte, bie ein guter Mensch ober wie wir sagen bürfen, ein Genius eingeweibt, noch nach Hunderten von Jahren dem Enkel sein Wort und seine That wiederklingen läßt, so hat sich von die sen genialen Anfängen bes beutschen Theaterwesens ber noch immer so viel unveräuferliche Glorie, so viel von einem geheimnifvollen bramatischen Etwas in Samburg erhalten, daß davon noch stets und ewig eine beilige Weihe auf die Jünger und Jüngerinnen bieser Runst gelegt zu sein scheint und die Bühne, trot bes geringen Vorschubs, ben sie hier erhält, sich in Macht und Ansehn zu behaupten vermag.

Wie Nürnberg wegen seines Pfefferkuchens und seines Spielzeugs, Lübeck wegen seines Marzipans, Meißen wegen seines Porzellans und Berlin seines Witzes wegen, so ist Hamburg immer in Ruf wegen seiner Schauspieler gewesen. Und wie es zu biesem

Rufe hat kommen können, ist nicht eben allzu schwer abzusehen. Das Wohlleben, ber geistige Aufschwung, ber Zusammenfluß so vieler bebeutenber Menschen, bie fic allmählig entwickelnbe journalistische Thätigkeit trugen viel und entscheibend bazu bei. Die Staats = und Gelehrte Zeitung bes Hamburgischen Unparteiischen Correspondenten, welche Schwarzfopf 1802 bas gelesenste Blatt in gang Europa nannte, querft in Schiffbed im Holftein'schen begründet, war schon 1731 nach Samburg übergefiebelt; 1724 gab es icon wöchentliche Nachrichten, ja schon 1680 hatte Hamburg ein Intelligenzblatt, 1725 einen mufikalischen Patrioten, 1728 ein Unterhaltungsblatt, die Matrone. Etwa um bieselbe Zeit erschien auch ber Hamburger Patriot, ein Blatt, bas ähnliche englische, unter andern ben Spectator zum Borbilbe hatte, und später erweitert, verbeffert und umsichtiger gestaltet in ben "Unterhaltungen" und andern erneuert ward, und in welchen sich überall nicht nur ber englische Einflug fund gab, sonbern auch ber ganze Konds und Geift ber bamaligen hoben und glücklichen englischen Bilbungsstufe ablagerte.

Ehe wir indest dies näher und weiter erörtern, has ben wir zuvor noch einige Männer und Verhältnisse zu betrachten, welche auf das hamburgische Theater von besonderer Sinwirkung wurden.

Boran steht ba Johann Friedrich Löwen, geboren zu Klausthal im Harze 1729, ber als 21jähriger Student der Rechte 1751 nach Hamburg kam, um mit einem Empfehlungsschreiben Hageborn's nach Lon-

bon zu gehen. Da er sich bem akabemischen Leben nicht wibmen konnte, aus Mangel ber nothigen Bromotionskoften, so wollte er sich nach England wenden, um fich bort als Lehrer sein Brob zu verbienen. Allein ein Legationsrath Zink, wie es scheint, ein einsichtsvoller und liberaler Mann, hielt ihn von biesem Schritte aurud und nahm ihn gastfrei in sein Haus, ihm anbietend: es so lange zu bewohnen, als es ihm nicht gelungen, sich irgend eine feste Lebensstellung zu erobern. Die zeitgenössischen Schriftsteller und Biographen 20wen's geben an, daß jener Legationsrath Zink ihn zuerft auf ben Gebanken, fich ber Schriftstellerei zu wibmen gebracht und bann barin fortzufahren ermuntert Allein dies darf wol nur als eine ziemlich habe. willfürlich angenommene Voraussetzung gelten: weit wahrscheinlicher ift, baf Löwen von jeber einigen Sinn und große Neigung zur Dichtfunft in fich verspürt und bies in Hamburg, wo bamals eben ein frisches, literarisches Leben war, mehr und bringenber als anberswo empfanb. 'Aus biefer Empfindung gegen jenen, ihm human entgegentretenben Mann fein Geheimniß machend, fanb er nun ohne Zweifel eben in ihm einen wohlwollenben und freundlichen Förberer, wie er bamals in bem reiden und ber Literatur, Kunft und Wiffenschaft so warm und enthusiastisch zugewandten Samburg feine Seltenbeit war. Unter feinem großmüthigen Schute ichrieb er in rascher Folge zuerst zärtliche Lieber und anakreontische Scherze, bann "Boetische Nebenstunden" und gab endlich unter bem Titel "Der Chrift bei ben Gräbern"

eine Art Zeitschrift heraus, bie ber bamaligen Moberichtung entsprechenb, ben lebhaftesten Beifall fanb.

Daß auf einen jungen poetischen Kopf, wie Löwen einer war, das Theater Eindruck machen und Anziehungskraft ausüben mußte, versteht sich von selbst. Wir sehen ihn denn auch sehr bald in vielsacher Verzbindung mit der in Hamburg zu jener Zeit spielenden Schönemann'schen Gesellschaft, die gerade kurz vor Löwen's Ankunst in Hamburg in Iohann Christian Arfiger nicht nur einen braven Schauspieler und vortresslichen Menschen, sondern auch einen beliebten dramatischen Schriftsteller durch den Tod verloren haffe.

Diefer Johann Christian Krüger, eine echt beutsche. armfelige, wahrhaft rührenbe Boetenerscheinung, mar 1722 von armen Eltern geboren und ging, ba ibm bie Mittel fehlten, sein Studium ber Theologie zu beenben, querft als Erzieher ber Schonemann'ichen Rinber zu beffen Truppe, begann bann in ber Noth kleine Rollen au fpielen und endlich gar Stude zu ichreiben, bie ihres moralischen Inhaltes, ihrer Gefühlswärme und angenehmen Laune wegen ben entschiebenften Beifall fanben. Er verließ Gottsched's Schule und nahm Molière zum Muster. "Die Kanbibaten" und "Der blinde Chemann" find Stude von ihm, die zu jener Zeit gerngesehene Luftspiele auf ber hamburger Bubne Als er 1750 am 23. August, 28 Jahre alt, wahrscheinlich an ber Auszehrung verschied, war sein Tob für bie Schönemann'sche Gesellschaft schon beßwegen ein fehr wesentlicher Berluft, weil Rrüger's

vielseitige Bilbung, seine Belesenheit, feine Renntniffe und sein auter Geschmack bem Direktor bei ber Leitung und Führung seines schwierigen Geschäfts vielfach von Ruten gewesen waren. Rrankelnb, misantropisch, wenig geschätzt und gekannt, losgelöst von ber Welt und gebrochen burch bas Aufgeben eines Lebensberufs, ben . er mit Luft und aus innerer Ueberzeugung erwählt. burchlebte er mitten im Wirbel und Strubel einer vielbe wegten Komöbiantenwirthschaft bas verlorne, einsame, und gewiß thränenreiche Leben eines armen Boeten. Aber wie alle echten Boeten weich, aufopferungsfähig und ohne Selbstsucht, war er stets bereit und zur Hand. wo es Arbeit. Mühe und eines hingebenden Geiftes beburfte. Dag er Schönemann und feiner Gefellichaft, nachbem er sang- und klanglos auf irgend einem Friedhofe Hamburgs in ein schon im nächsten Augenblice vergessenes Grab gelegt worben war, an allen Eden und Enben fehlte, barf feiner geräuschlosen und ftillen Wirksamkeit als bie lobenbste Anerkennung gelten. Inbeg bag biefe Geltung nicht eben von langem Beftanbe, läßt sich benken. Die Bühne und ihre Junger brauchten nun einen neuen literarischen Beistanb und fanben ihn zunächst in löwen, ber 1755 schon so im Gange mit bem Theater war, bag er ein Werf "Rurzgefafte Grundsäte von ber Beredsamkeit bes Leibes" herausgab, ein Werk, bas Engel bei feiner berühmten "Mimit" mehrfach benutt und seinen Rathschlägen und Winken. welche er ben Darstellern gab, glücklichst zugrunde gelegt hat.

Man sieht hieraus, daß nicht allein die Schauspielkunft, sonbern auch die Literatur barüber und die ganze beutsche moderne Dramaturgie von Hamburg aus ihren Ursprung nahmen. Nach Löwen und Lessing hieß es von Hamburg, bag baselbst bie Dramaturgen wie Bilge berauswüchfen. Um nun aber bie Bethätigung Löwen's für das hamburger Theater näher und ausführlicher zu bezeichnen, haben wir anzugeben, bag er neben Gelegenheitereben, Prologen und Epilogen, die er schrieb, es fich besonders angelegen sein ließ, eine bobere und allgemeinere Bilbung ber Schauspieler und Schauspielerinnen anzubahnen. Er war es, ber zuerst eine Art Bilbungsverein für Schauspieler in Hamburg gründete. eine Gründung, die indeg an ber Leichtfertigkeit und Frivolität bes bamaligen Schauspielerstanbes balb wieber ihre Auflösung fand. Für Löwen selbst aber batte fie seine Verheirathung mit einer Tochter Schönemann's. einer vielbersprechenben Kunstnovize, und bamit einen engern und unauflöslichen Anschlug an bas Schicffal des beutschen Theaters zur Folge.

Nachdem Schönemann's Unternehmung sich zerschlagen, entsagte zwar auch er auf einige Zeit bem theatrasischen Leben, indem er als Hossecretair nach Schwerin ging, allein sobald nur wieder ein einigermaßen anständiges Schauspiel in Hamburg eröffnet war, eilte er bahin zurück, demselben seine Dienste anzubieten. So sehen wir ihn denn bei der Koch'schen und dann auch bei der Schuch'schen Gesellschaft, so wie auch später bei der Ackermann'schen so lange als The-

aterbichter und Dramaturg in Thätigkeit, bis ihm bie günstige Gelegenheit wurde, sich selbst als birigirendes Haupt an die Spitze einer vielversprechenden Unternehmung gestellt zu finden.

Diese Unternehmung, die 1767 in's Leben trat, nahm unter febr gunftigen Aussichten ihren Anfang. Es hatten sich reiche und angesehene Bürger Hamburgs zusammengethan, bas Theater gepachtet und ans ihrer Mitte Bubbers, Sepler und Tillemann erwählt, um bie Entreprise zu überwachen. Diese trugen Löwen bas Direktorium auf, und vermöge biefes Auftrages follte er für bie Auswahl ber Stude und bie Rollenvertheilung, auch burch Borlefungen für bie Bilbung ber Schauspieler forgen. Dag bie Unternehmer es mit ber Sache febr ernfthaft meinten, liegt außer allem Ameifel und wird am schlagenbsten burch bie "Borläufige Nachricht von ber auf Oftern vorzumehmenben Beränberung bes Hamburgischen Theaters" bocumentirt, die Löwen auf zwei Quartbogen gebruckt icon 1766 erscheinen ließ. Man ersieht barans, baß ein hamburgisches stehenbes Nationaltheater gestiftet, bie beften Afteurs aus ganz Deutschland angeworben und biefe, entweber icon brave, gesittete, driftliche Leute fein ober boch bazu gemacht werben follten. Bu biefem Enbe warb ihnen auferlegt, bie Borlefungen Löwen's gewifsenhaft zu besuchen, sich gesetzt und gut zu benehmen und bafür die Aussicht auf eine bauernbe Berforgung im Alter eröffnet.

Ein besonderes Berbienst erwarb sich Lowen ba-

burch, daß er die Unternehmer antrieb und veranlagte, Leffing, ber bamals schon in ganz Deutschland als erster Schauspieldichter und scharssehender Aesthetiker bekannt war, als Dramaturgen zu berufen.

Löwen, in Hamburg und in ber Literatur ber beutschen Dramaturgie ber entschiebene Borläufer und 30bannes Leffing's, ift burch Diesen in ein nur allau begreifliches Dunkel gestellt, aber boch nicht so verschattet worden, daß aufmerksame Literaturhistoriker nicht auch ihn in Betracht zu ziehen veranlagt werben könnten. Bemerkenswerth ift er junachft burch eine "Geschichte bes beutschen Theaters", die er schrieb und welche wol bie erste in Deutschland sein möchte. Dan er babei ein einsichtsvoller, klarblickenber Geift und patriotisch befeelter Mann war, gebt beutlich aus allen Urtheilen und Aussprüchen bervor, bie über Literatur und Theater von ihm aufbewahrt sind. Die Ursache, warum bie Deutschen kein eigenes, b. h. kein nationales Theater baben, und bie Art und Weise, wie ste einzig zu einem folden gelangen könnten, giebt er in Folgenbem klug und äußerst richtig babin an, bag er sagt: "Sobalb wir erst, statt ber ewigen Uebersetungen aus fremben Sprachen, eine Menge Driginalftude aufftellen können, bie keiner anbern als ber beutschen Nation anpassend find; sobald unsere Luftspiele bas unterscheibenbe Gepräge bes beutschen Charafters führen und nicht mehr frangöfirend-beutsche Luftspiele find; sobalb eine Buhne, bie bergleichen Originalstücke aufführt, auf öffentliche Rosten erhalten und unterstützt wird; sobald, aber

gewiß nicht eher, werben wir ein eigenes Theater haben."

An andern Stellen geht er noch weiter und so einfichtig und mit klugem Umblick über die Sache heraus, daß Alles, was er barthut, noch jetzt für passend angesehen werden kann, und die spätern Ideen, wie sie Rötscher, Sbuard Debrient und Andere aufgestellt haben, darin schon vollständig entwickelt und auf das Beste dargelegt erscheinen.

"So lange man von Seiten bes Staats", fagt er, "noch nicht beffer für bas Theater forgt, so lange wirb alle Hoffnung einer wohleingerichteten beutschen Bubne vergeblich sein. Die Komöbianten müßten aus ben öffentlichen Raffen ober aus einem bazu angewiesenen Fond befolbet werben. Der ganzen Gefellschaft müßte ein Mann vorgesett sein, ber eine vollkommene Einficht in die Schönen Wiffenschaften und in bas Theater insonbernheit hätte. Dem Theater müßte eine orbentliche Mabemie errichtet werben, in welcher ein folcher Mann prafibirte, und mo Diejenigen erft einige Jahre muften vorbereitet und gebildet werden, die nachher das Theater betreten wollten. Die Prinzipale einer folden Gefellschaft würden alsbann ber verbrieglichen Nahrungsforgen überhoben sein. Man würde lauter gute Afteurs und gute Stude zu feben befommen, und eine jebe Bühne würde in ber That eine Schule bes Geschmacks und ber Sitten beißen können. Allein ift bies nicht ein Vorschlag, ber nur ein bloger Wunsch bleiben wirb? Sollte er niemals in Erfüllung tommen, so muß man fich bamit tröften, baf bie Menschen anders benten. als fie handeln, daß die Meisten von Denen, die Freunde ber Sitten und bes Geschmacks sind, bennoch bie Wege nicht betreten wollen, biefelben allgemeiner zu machen. Aber wer kann biese Wege anbers betreten, als bie Großen ober Die, welche bas Ruber bes Staates führen? Wollen fie vergnügte und gefittete Burger haben, fo muffen fie bie Bubne allerdings nach biefem Vorschlage einrichten. Ich kann bem Theater wol schwerlich bas Glud gang zuversichtlich versprechen, bak man icon im fünftigen Jahre für seinen Flor wird bedacht sein; aber Das prophezeihe ich gewiß: Wenn bei einem Fürsten ober bei einer Republik biefer Borschlag, ber im Anfange freilich etwas kostbar sein muß, jemals sollte auftande gebracht werben, so wird es in Ropenhagen und Samburg fein, wo bie Bubne Das werben fann, was fie eigentlich fein foll."

Wenn von Lömen nichts vorhanden wäre als diese Stelle, so würde sie genügen, zu beweisen, wie eingeweiht und klarsehend er in Dingen der damaligen Bühne war. Kopenhagen hat ganz und Hamburg wenigstens soviel als die obwaltenden Umstände es erlaubten, der Weissaung Löwen's entsprochen, und die weltbedeutenden Bretter zu Dem gemacht, wozu sie zu machen waren. Freilich der arme Prophet selbst hat davon nichts mehr erledt, denn nachdem die großartige Unternehmung, der er vorzustehen die Ehre hatte, wie so manche andere, mit minderm Eiser und Geschick unternommene, gescheitert war, zog er sich, im Innersten gebeugt und

gebrochen, von jeder Antheilnahme am Theater zurück, indem er 1768 als Kanzlift nach Rostock ging, um bort seine Muße der Ausarbeitung von Romanzen und geistlichen Liedern zuzuwenden. Von Hppochondrie und Nahrungssorgen geplagt, starb er schon 1771 am 23. Dezember im 42. Jahre seines Ledens. In seinen sathrischen Versuchen giebt er an einer Stelle von dem Loose deutscher Autoren solgendes traurige und gewiß aus der eigenen Erfahrung geschöhfte Bilb:

"Ach, es ift mahr", ruft er, "was Beaumelle fagt, bag bie Schönen Wiffenschaften nirgenbe belohnt werben als in Baris, in London und höchstens in Amsterbam. Wirst bu aber ein beutscher Autor werben, so ift bies bein Schickfal in ber Rurge: Dein Berleger bezahlet ieben Bogen mit einigen Thalern, und oft fehr ungerne. Die Schönen lesen bich, erkundigen sich nach bir und wünschen bir einige Ruffe, bie aber mur bloge Wünsche bleiben. Der Raufmann liefet bein ichnachiches Zeug, wie er es nennt, bes Abends beim Tabafe burch. lact. gabnt und schläft ein. Er lobt bich ins Gesicht, aber er verfauft bir feine Waare nicht um einen Sechsling wohlfeiler. Der Hofmann läßt fich bein Wertchen von seinem Kammerbiener vorlesen, um bie Zeit zu vertreiben. Aber er schilt bich einen Bebanten, weil bu ben Abel angreifft und von ihm verlangft, bak er klug und gelehrt sein soll. Der Hof - furg, mein Freund, man wird bich bisweilen lesen, oft loben, aber noch öfter tabeln; und wenn bu es auch in ber erhabenften Dbe sagen würbest, daß bich hungert, so wirst bu mit Recht hungern muffen: benn bn bift ein beutscher Autor." —

Dies schrieb er ungefähr zu berfelben Zeit, in welcher ber arme Johann Benjamin Michaelis, ber 1770 am Hamburger Correspondenten arbeitete, acht Bogen in Octav ber herrlichsten Lieber, Fabeln und Satiren an ben Buchhänbler Beinfins in Leipzig für zehn Thaler verkaufte; Lieber, Fabeln und Satiren, bie zu ben besten ber beutschen Literatur noch jest ge= boren, und welche ber Dichter mit einer fo frankhaften Sorgfalt und Liebe und mit fo angeftrengtem Fleiße ausarbeitete, bag er, ber 1746 in Zittau geboren wurde, schon 1772, also im 26. Jahre seines Lebens burch einen wieberholten Blutfturg fein Enbe fanb; in berfelben Zeit, in welcher ber berühmte Gellert als Brofessor ber Philosophie und Moral an ber Universität Leipzig einen jährlichen Gehalt von hundert Thalern bezog und fein Buchanbler Wenbler, ber feine von bem Buchanbler Breitfopf zurückgewiesenen Fabeln bruckte, sich an beren verschiebenen Auflagen so bereicherte, bag er bie Handlung aufgeben und von feinem Vermögen leben konnte.

Aber bies allgemeine, ihn mit vielen seinesgleichen treffende Elend war nicht der einzige herbe Schmerz, mit welchem sein Leben durchfurcht ward. Schon an der Schwelle des Todes, gefnickt, zerquetscht und gesschleift in allen Fasern und Sehnen seines Geistes, mußte er aus der Entsernung noch Zeuge sein von der kirchlichen Berdammung und Verurtheilung derzenigen

Sache, ber er sein ganzes Leben fast unausgesett gewidmet batte.

1768 nämlich entspann sich ber ewig benkwürdige Theaterstreit in Hamburg, ben wir später zu betrachten und zu erörtern haben, und bessen Anspinnung wir hier zunächst kurz nach ber Mittheilung geben wollen, bie Schütze in seiner Geschichte bes Hamburgischen Theaters geliefert hat.

Am 31. Mai 1768, heißt es in bem Buche, tam bas Luftspiel "Der Zweikampf" wieber auf bie Bühne. Schon 1766 war es in Hamburg, boch ohne Namensnennung bes Verfassers, gegeben. Der Verfasser war Johann Lubwig Schlosser, geboren in Hamburg 1738. ber Sohn eines Hauptpredigers an ber St.=Ratharinenkirche. Am 10. Mai 1766 warb Schlosser, welcher in Jena Theologie studirt hatte, als Randibat bes Hamburgischen Ministeriums, in ber Samburg und Lübed gemeinschaftlichen Stadt Bergeborf erwählt. Am 18. April bes nämlichen Jahres gab Adermann ben "Zweifampf", ben Schlosser als Stubent verfertigt, aus ber ihm mitgetheilten Hanbschrift. Das Stild fanb in Hamburg wie auf anbern beutschen Bühnen einigen Beifall. 1768 gab es ber Berfasser mit noch anbern Driginalstücken unter bem Titel "Neue Luftspiele" in Druck, boch ohne sich zu nennen. In ber Hallischen "Bibliothet ber Schönen Wiffenschaften" erschien eine Recenfion berfelben, in ber fich eine Stelle befant, welche folgenbermaßen lautete: "Das Hamburger Ministerium würde außerfich gerathen, wenn es erführe, baf einer

seiner Mithrüber sich so vom bosen Feinde habe verblenben laffen." In ben "Nachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamkeit" (einer hamburgischen gelehrten Zeitung, welche fich ben Bei- und Spottnamen "ber schwarzen" zu erwerben gewußt) erschien infolge beffen ein vom 30. Dezember besselben Jahres batirter anonymer Brief, in welchem Jemand, in Beranlaffung jener Recenfion, ben Baftor Schloffer gehäffig baburch angriff, bag man ihm ironisch vorwarf, wie er schon als Randibat mit einem Fuß auf ber Ranzel, ben andern noch auf bem Theater gehabt. Auch legte man ihm als Theologen ziemlich beutlich Unfleiß und Nachlässigkeit zur Laft, inbem man feinen Gifer für bas seinem Stanbe und Orben unpassenbe Komöbienschließlich warb angegeben, bag er als Brediger, wenn auch freilich ohne Kragen, bas Schauspielhaus besuche. Der gute Schlosser, bem biefer Angriff auf seine Chre umsomehr als einem im Amte ftebenben Brediger frankend sein mußte, machte Berfuche, ben namenlosen Angreifer ans Licht zu zieben. Er schickte einen Rechtsgelehrten an ben Herausgeber ber Nachrichten, um in Gute ben Brieffteller zu erfahren. Diefer ichutte bas gethane Berfprechen, feine Mitarbeiter nicht zu nennen, wenn es nicht seine Obrigkeit befehle, vor, versprach aber bem Anonymus zu schreiben. Bon biesem erhielt er als Antwort: er sei icon von freien Stüden entschlossen, binnen vierzehn Tagen eine milbere Erklärung in ben Nachrichten' mitantheilen, nachbem er von verschiedenen Umständen nähere Nachricht bekommen. Schlosser, ber biese milbere Erklärung abzuwarten nicht räthlich fanb. ließ fagen: er werbe bie Befanntmachung feines Berlaumbers gerichtlich suchen. Schon brei Tage nachher erschien barauf bie milbere Erklärung, in welcher ber anonyme, aber immer fenntlicher werbenbe Brieffteller in einem frömmelnben Tone von seinem Gewissen burdbrungen bekannte: zwar nicht, was die Sache felbft beträfe, sonbern in Sinsicht ihrer Art und Weise einen Uebereilungsfehler begangen zu haben, weil er Berschiebenes als gewiß angesehen, wovon ihm nachher bas Gegentheil habe wollen versichert werben, ober bas noch ungewiß sei. Zugleich foderte er Schlosser auf zu fagen: ob Romobienschreiben für einen Ranbibaten bes Prebigtamtes ein anständiges Geschäft sei, und ob er nicht einen großen Anstoß gebe, bag so etwas von ibm bekannt sei. Ferner: wenn er als Kanbibat bas Theater besucht, was man feinem Gewiffen überlasse, ob er baburch bem Gesetze, bas ben Ranbibaten bes Hamburger Ministeriums Komöbienbesuch, Kartenspiel, wie Alles, was Anbern zum Anftog gereichen tonne, untersagt, zu welchem er sich zum Hanbichlag und einer Unterschrift verpflichtet, nicht entgegengebanbelt. Diese milbere Erklärung konnte Schlosser ummöglich beruhigen, noch seinen Entschluß ändern. Er ging also weiter und machte bie Sache gerichtlich anhängig, bie indeß in Hamburg gezündet und allgemeines Aufseben erregt batte. Brofessor Rölting, ein akabemi= scher Freund Schlosser's, gab eine Bertheibigung besselben gegen jenen Briefsteller heraus, in welcher er ben Ungrund und die absichtliche Berunglimpfung in den Beschuldigungen aufzustellen und zu erweisen suchte. Der Name des Ungenannten, dessen Art zu benken und in polemischen Händeln sich auszudrücken durch die milbere Erklärung kenntlicher geworden, ward bald überall genannt. Es sollte und konnte Niemand anders sein, als Johann Melchior Goeze, damasliger Senior des Ministeriums und Hauptpastor an der Katharinenkirche.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# IV.

Der Pastor Johann Melchior Goeze und das Theater in Hamburg.

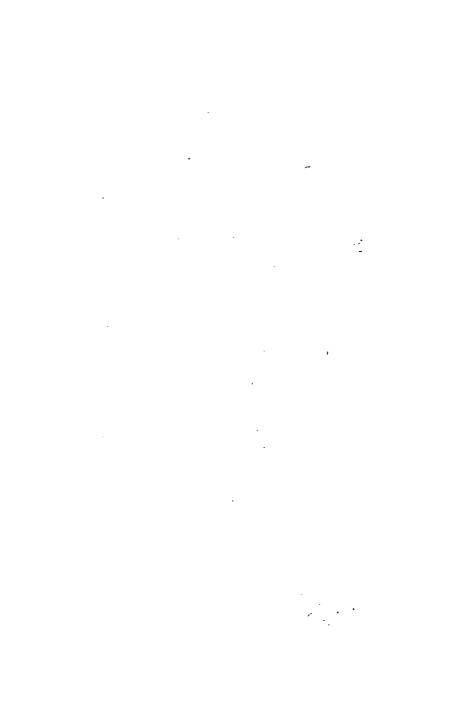

Johann Melchior Goeze, mit bessen Betrachtung wir es zunächst zu thun haben, war am 16. Oktober 1717 zu Halberstadt geboren und kam 1755 als Hauptpastor nach Hamburg, wo er bis zu seinem am 19. Mai 1796 erfolgten Tobe eine höchst eigenthämliche und seltsame Rolle gespielt hat. Sie bis in alse Details und kleinen Räancen hinein abzuschilbern, dürste nicht nur für ein sehr weitläusiges, sondern für unsern Zweck auch einigermaßen überstüfsiges Wert angesehen werden. Was wir von ihm branchen und nöthig haben, ist vor allem nur ein Bild seines Wirkens und seines Charakters, wie der eine sowol als der andere in starken Umrissen und großen Zügen sebem Einsehenden beisnahe handgreissich vor Augen liegen.

Johann Melchior Goeze war ein Mann, aus welschem man sehr gut, wie man zu sagen pflegt, bas Zeug zu bret Papften und noch einigen Karbinalen hätte nehmen können. Stolz auf seinen Beruf, unerschüttert und eifern in seinem Glanben, nichtachtenb gegen alle,

gleichviel ob weltliche ober geistige Größe, hatte er ruhig, wie ein spanischer Großinquisitor bie Reger bem Feuertobe vor seinen Augen überantworten seben und Gott laut babei banken konnen, bag er feine Dacht und Herrlichkeit fo glorreich vor ber Welt zutage lege. Um groß und von schauerlich imponirender Gravität zu fein, fehlte bem Hauptpaftor Goeze nichts, als bas Feuergewand eines fatholischen Priefters und ber Sintergrund einer glaubensfinftern, intoleranten Weltanschauung. Goeze, in die Wirren bes katholischen Mittelalters, in die Zeit ber Lopola, ber Alba und ber spanischen Philippe gestellt, würde wahrscheinlich noch beut bazu bienen, furchtsame Bergen mit bem ausbündigften Schreden zu erfüllen. Rach Luther in ben Protestantismus und an ben Ausgang bes aufflärungsfüchtigen achtzehnten Jahrhunderts mitten hineingestellt, konnte er freilich feine andere als eine höchst traurige Figur abgeben und würde sie noch trauriger abgegeben haben. wenn ihn bas Geschick ober ein günftiger Bufall nicht grabe nach Hamburg geführt hatte, wo er allein noch Das zu werben vermochte, was er in ber That geworben ift.

Wir haben schon in unserer Einleitung angegeben, warum in Hamburg grabe ber Pastorenstand so wichtig und einstußreich werben konnte. Er ward hier von bem äußern Glanz keines Hofs, von ber geistigen Macht keiner Universität in Schach gehalten. Die Senatoren waren wählbar und in ben Familien wechselnb, Bürger gleich ben andern. Die Sinnesart ber Bevöllerung eine

fach, schlicht, bieber, babei fromm und gottesfürchtig in bobem Grabe. Unter folden Umftanben barf es als fein Bunber angesehen werben, baf bie Rangel und Diejenigen, welche auf ihr erschienen, zu wichtigem Ansehn und maggebenber Gewalt gelangten. Bon früh an griffen bie Brediger, wovon allerbings viele febr ausgezeichnet und tüchtig waren, in Hamburg in bas Treiben und Leben ber Stadt gewichtig ein und maaften sich barin eine Art von Oberhoheit an, eine Oberhoheit, die ungefähr wie bie in Rom begann und auch hier vielleicht an einem Rirchenstaate und einer weltlichen Berrschaft geführt hatte, wenn nicht ber Beift ber Reformation ein ewig negirender, auch in ihrem eigenen Gebiete. und die Zeit eine zu weit vorgerückte und felbst bem beiligen Joche ber Religion zu fehr abgeneigte gewesen märe.

So sehr und so viel die Prediger in Hamburg sich zu Censoren nicht allein der Bürger, sondern häufig genug auch der Staatsgewalt auswarsen und so große Mühe sich auch Goeze gab, durch eine göttliche Undersichäntheit und Grobheit Alles um sich her mit dem Ansehn und der Gewalt seines Kanzelwortes niederzudonnern, dennoch gelang eine Durchsetzung, wie die Kirche sie in Hamburg in manchen ihrer Glieder im Sinne hatte, nicht. Alles, was man erreichte, war, daß grade hier, in dem Augenblicke, wo sich der geistliche Talar am pomphastesten ausbreitete, der freie, ausgeklärte Sinn und der Kampf gegen die Intoleranz am sieghastesten darunter hervorgingen. Die Folge von

Goeze waren Reimarus mit seinen "Fragmenten eines Ungenannten" und Lessing mit beren Publikation.

She wir inbeß zu biesem Austrag ber Sache kommen, haben wir hier noch eine Menge anberer Dinge und barunter vor Allem Goeze's eigenes Wesen noch etwas näher ins Auge zu fassen.

Goeze foll nach einer Angabe bes braven, aber trodenen Johann Otto Thieß, welcher bas befannte Schriftsteller = und Gelehrten = Lexifon berausgab und ein geborner Hamburger jener von uns zu behandelnben Zeit ift, "neben fraffer Orthodoxie auch fraffe Ignorang in fich vereinigt haben." So foll er namentlich nicht einmal Bhilolog genug gewesen sein, fich seine lateinischen Reben felbst zu machen und fich biefe von feinem Sohne baben auffeten laffen. Dag er nach beffen frühzeitig erfolgten Tobe keine folche mehr gehalten, scheint allerbings für biefe Behanptung zu sprechen. Im Allgemeinen aber ist bies Urtheil wol nicht gang unpartheiisch und vielfach zu übertrieben. benn Leffing, ber Goeze boch viel vernichtenber angriff. als Thieß und alle Anbern, mit benen er je zu thun gehabt, läßt ihm boch immerhin Verstand und im Umgang ein febr liberales Benehmen. Dag er weber bumm, noch auch ohne eine gewiffe weltmannische Bilbung gewesen, bezeugen nicht nur feine ansehnliche Bibliothet, fein Mungtabinet, sonbern auch bie Art, wie er seine Angriffe ausführt und ben Gegnern zu Leibe geht. Hierbei ift er von einer feltenen Raffinirtbeit und fo fchlau, bag er feine, auch bie nichtenutigften

Pfiffe und Kniffe nicht verschmäht, sowie sie ihm irgend zu seinem Zwecke zu vienen scheinen. Gine besonbere Taktik von ihm war, daß er stets seinen Wibersachern das Zutrauen und die Liebe Derer, die mit
ihnen in Berbindung standen, zu rauben suchte.

Was die Schreibart seiner Polemik anbetrifft, so ist diese gewöhnlich nicht schlecht, nur läßt er sich oft von seinem Eiser hinreißen und dann wird er unachtsam, schleppend und sublig im Stil. Das Starre, Gewaltsame und Störrige athmete die in seine Orthographie hinein, in deren Befolgung er sich selbst ganz eigenmächtige Regeln und Gesehe gab. So vermied er z. B. sorgfältig die Verdoppelung der Consonanten am Ende einer Silbe, und schried unter anderm Iohann mit einem n, Herrschaft und Herrlichkeit mit einem r. Auch in seinem mindlichen Vortrage war eine gewisse Trockenheit und schneichende Dürre der Stimme charakteristisch. Gewöhnlich sprach er heiser und in einem nachschleppenden, heulenden Tone.

Daß er die vielen kirchlichen Standale, die er ansrichtete, aus bloßer Lust am Lärmen, oder wie auch behauptet worden ist, aus Gewinnsucht unternahm, weil ihm seine Streitschriften viel Geld eintrugen und er infolge ihrer ein ansehnliches Bermögen hinterlassen, ist nicht wol anzunehmen. Stolz, Dünkel und angeborene Herrschsucht sind ohne Zweisel die Haupthebel gewesen.

Goeze, ber auch äußerlich auf seinen Stand hielt, und von welchem man uns die Rachricht aufbewahrt

hat, bag er seibene, mit Spigen besette Priefterkleiber trug, war faum nach Samburg hineingerathen, als er fofort auch fühlte, bag einen kleinen lutherischen Bapft abzugeben man nirgends mehr als hier die gehörige Stelle finden tonne. Die Wahrnehmung, bak, wenn er hier bas Bolf auf feiner Seite habe, er gewiffermaßen beliebig Regen ober Sonnenschein über Samburg tommen laffen, und wie einft ber Baftor Maber fogar bem Senate etwas bieten und porschreiben könne. bewog ibn, gleich von vornherein eine febr berausforbernbe und fühne Stellung gegen bie Reichen und Bornehmen in hamburg einzunehmen. Schon 1756 biente ihm bas Erbbeben von Liffabon zur Abschilberung eines furchtbaren Strafgerichts, mit bem er auch hamburg brohte: "wofern", wie er ausruft, "wir fortfahren, bie Liebe unfere Gottes zu migbrauchen und feine Erbarmung auf Muthwillen zu ziehen; alsbann wird fich bie Allmacht mit ber Gerechtigkeit verbinben. Und was haben wir alsbann zu hoffen? Hier kann ich schweigen, ba bie Ruinen von Lissabon bie Antwort geben."

"Ach, ich muß klagen", sagt er an einer anbern Stelle, "daß noch Biele unter uns ben Herrn auch im Erdbeben nicht sehen und seine in demselben so deutlich schallende Stimme nicht hören wollen. Hat nicht ein großer Theil unserer Einwohner die heilige Fastenzeit auf die, von dem Satan aus dem Heidenthum in die Christenheit eingeführte Art angefangen? Wie Biele haben mit Fressen und Sausen und üppigem Wohlleben ihr Herz bergestalt beschwert, verhärtet und ver-

ftodt, bag nun bas Wort vom gekrenzigten Erlöser bei ihnen keinen Singang mehr finden kann!"

Balb banach ift er in Streit mit Johann Bernbarb Basebow, biesem in seiner Art vielleicht einzigem Brojektirer, ber fich felbst gern groß nannte und jebenfalls ein merkwürdiger und sonderbarer Mann, gewiffermagen ber Jean Jaques Rouffeau ber Deutschen ift. Er wurde am 11. September 1723 in hamburg geboren, wo fein Bater Berückenmacher war und er zu berfelben Beschäftigung angeleitet werben sollte. Allein fein Sang zu Abenteuern, sein lebhafter und abschweifenber Beift ließen ihn bieses Handwerk verachten und bavor förmlich bie Flucht ergreifen. Seimlich feinem väterlichen Saufe entweichenb, zog er es vor, bei einem liberalen und ben Künsten und Wissenschaften sehr zugethanen Gutsbefiter im Holsteinischen so lange als Lafai in Dienst zu geben, bis seine Eltern einwilligten, ihm eine beffere und feinen Bunschen gemäße Ausbildung angebeihen zu lassen. Nach Hamburg zuzückgekehrt, genog er nun auf bem Johanneum ben Unterricht und die besondere Aufmerksamkeit eines Reimarus und Richen, ging bann nach Leipzig, Theologie au studiren und 1749 als Kinderlehrer ober Hofmeister zu einem Geheimerath von Quaalen im Solfteinischen, wo er fich so nützlich und verbient erwies, bag Dieser ibn aus Erkenntlichkeit burch bochftebenbe Connexionen als Professor nach Soroe brachte.

Es war bamals gerabe eine Zeit, in welcher ber beutschen Wiffenschaft, Literatur und Runft in Dane-

mark auf bas Bereitwilligste Thür und Thor geöffnet wurden und die Regenten dieses Landes durch mehre Geschlechter hindurch eine besondere Ehre und einen scholz darin suchten, die großmäthigen Beschützer berselben zu sein. Auch Basedow erfrente sich der glücklichsten Begünstigungen und zwar selbst da noch, als er durch Uebermuth und Heterodoxie, zum Theil auch wegen eines unordentlichen und austössigen Privatlebens soviel Widerstand auf jener Ritterakademie fand, daß man sich genöthigt sah, ihn nach Altona au die bortige Schulanstalt zu versetzen.

Die Regierung meinte, bag in biefer größern Stabt sein Brivatleben sowol als auch seine freisinnigere Art in firchlichen Dingen zu benten, eine Art, bie bamals in gang Danemark unter ben bobern Stanben, freilich in ber Stille, als febr verbreitet gelten und felbft als vom Sofe getheilt angesehen werben barf, weniger Aufsehen und Aergerniß bervorbringen würden. Allein in Altona fand Bafebow nur in ftarferm Grabe wieber. was er in Soroe verlassen, benn bie intolerante, in in Hamburg berrschenbe und in Goeze zu vollkommenem Anfehn und großer Macht gelangte firchliche Richtung transpirirte in bas Leben ber naben Nachbarftabt so maggebend und bestimmenb über, bak ber lare und freibenkenbe Basebow hier nur um fo mehr jum Steine bes öffentlichen Anftofies werben Das Gerücht von ihm und seiner Hetersboxie war auch bis nach Altona gebrungen und hatte bie Lehrer bes Ghmnasiums von vornherein

gegen ihn eingenommen. Da bie Stimmung und ber Beift ber Lehrer auf bie Schüler influenzirte. biesen auch wol geflissentlich eingeimpft und ihnen Bafebow als ein von der Regierung Aufgedrungener verbakt und verächtlich gemacht wurde, wozu er felbft burch fein Berhalten und Benehmen manches beitrug. fo läßt fich leicht erklären, wie er burch Gleichgültigfeit und Raltfein abgeschrecht, febr balb feine nur wenig befucten Borlefungen ganglich einzustellen fich veranlaft finden mochte. Da ihm aber trot bessen ein Jahrgehalt von 800 Thalern aus ber Schatulle bes Rönigs unangefochten verblieb, so konnte er sich immerhin gern und um fo williger bie völlige Befreiung von allen Antsverrichtungen gefallen laffen, als er ichon lange bamit umging, bie in Blanen, Entwürfen und Umriffen 211 Soroe aufgesetten Schriften auszuarbeiten und berauszugeben. Die meiften bavon waren theologi= ichen und philosophischen Inhalts. Einige kleinere ober größere waren wirkliche ober sollten boch wenigstens Lehrbücher fein. Die zulett von ihm verfagten bezogen fich ausschlieflich auf Babagogit.

Nie vielleicht würde er sich auf diese ausschließlich geworfen haben, wenn nicht gleich seine ersten und frühesten Ansichten über die Erziehung und besonders die religiöse Ausbildung der Kinder von Goeze aufs Heftigste würden angegriffen worden sein. Basedow nämlich eiserte und dies wol mit Recht gegen das in früher-Augend mechanisch eingelernte Beten der Kinder, indem er überhaupt anrieth, den Religionsunterricht nicht vor bem zwölften und vierzehnten Jahre beginnen zu lassen. Merkwürdig ift, bag er hierbei zuerft Rinbergottesbienst in Borichlag bringt, welcher Borichlag in jüngster Zeit in England aufgegriffen worben und auch in Deutschland neuerbings wieber angeregt und biscutirt worden ist. Goeze aber, ber folche Reuerungen und Behauptungen natürlich höchst gotteslästerlich und beibnisch fant, weil er meinte, bag über Gott und bie Religion gar kein Denken nöthig, ja nicht einmal forberfam befunden werben könne und welcher ber Ansicht lebte, bag bas volle Gottbewußtsein bem Menschen ober vielmehr bem evangelischen Chriften angeboren werbe, foling barüber fogleich ein entfetliches Retergeschrei auf. indem er von der Kanzel berab die Bredigt von bem Gebete ber Unmündigen und ber Kinder erließ, wie er in ber Beröffentlichung berfelben fagt, um feine theuer geachtete und berglich geliebte Gemeine vor ben. von bem Altonaischen Professor, Herrn Basedow in seinen Schriften ausgestreuten verberblichen Borichlägen au einer, bem Willen Gottes entgegenlaufenben Kinbergucht und andern grundstürzenden Irrthumern pflichtmäßig und gewissenhaft zu verwarnen.

Goeze nämlich, bem es aus Hamburgs Vergangenheit bekannt geworden war, daß die Prediger hier von jeher sich nicht an das bloße Wort der Bibel auf der Kanzel gebunden gehalten, sondern oft und vielsach politische und bürgerliche Vorgänge darauf zur Sprache gebracht hatten, um sich damit zum Censor und Richter über das Leben und Treiben sowol der ganzen Stadt als auch einzelner Bewohner barin zu machen, griff mit Eifer diese Beispiele auf, um sie bei jeder ihm passenden Gelegenheit nachzuahmen. Es ist bekannt von ihm, daß er in seinen Kanzelvorträgen es nicht verschmähte, Sticheleien gegen die Kleidung und Aufssührung der Tochter der Pastorin Zimmermann anzubringen und auch gegen "Werthers Leiden" "als eine recht arge Mißgeburt der Finsterniß, höllssche Apologie und sanatische Appreisung des Selbstmords" zu donnern, blos, weil ein ehemaliger Prediger und Katechet am Zuchthause, Scriba mit Namen, sich in der Nähe dieses Hauses erschoß.

Basebow, von bem es bekannt war, bag er bie starten Getränke und besonders bas Rartenspiel in hohem Grabe liebte und welcher in biefer Liebe in fpaterer Zeit, als er schon Namen und Ruf gewonnen, soweit ging, in allem Ernst ein Memoranbum an bas Bublitum bes Inhalts aufzuseten: bag, ba er bisber schon soviel und so anhaltend für die Welt gearbeitet babe, nun aber erft noch recht alle Kräfte feines Geiftes würbe anftrengen muffen, um feine Berfprechungen balten zu können: so erwarte er nicht nur ben gesoberten Beitrag ober auch freiwillige Unterstützung, sonbern er febe fich auch genöthigt, seinen Freunden und Gonnern porzustellen, baß sie ihm überbies noch eine ge= wisse Summe zu Spielgelbern bewilligten, weil er biefen Zeitvertreib zu seiner Erholung und Zerstreuung gar nicht entbehren konne; Basebow mit seinen Somachen und Laftern mußte Goeze natürlich ein sehr willsommener Gegenstand sein, an ihm ein Beisspiel des schrecklichsten Heidenthums darzulegen. Er, der die Sprachengabe von Bileam's Eselin mit Nachbruck vertheidigte und der sessen Ueberzengung war, daß die Prophezeihung von der Auferstehung der Leiber so wörtlich zu nehmen sei, daß am jüngsten Tage kein Stäuden oder Härchen von dem körperlichen Bestande des Christen verlorengegangen sein werde, er, der gegen die eigne Obrigkeit predigte, als sie die Begleitung der Delinquenten durch den Prediger abschaffen und der Kirche also nicht das letzte Wort dei Ausübung der irdischen Gerechtigkeit überlassen wollte, er eiserte und mußte consequenterweise auch dagegen eisern, daß man des Kindes erstes Lallen nicht ein Gebet aus dem Katechismus sein lassen wollte.

"Ich bin versichert", sagt er bei vieser Gelegenheit, "baß der Grund, warum die Inden, welche zum Christenthum übergehen, beinahe alle, auch dei der besten Unterweisung, bennoch ihr halsstarriges und boshaftes Herz behalten, darin zu suchen sei, weil ihre Erziehung in der Kindheit von einer ganz versehrten Art gewesen, und weil ihr natürliches Verderben erst seine völlige Stärke erreicht hat, ehe demselben derjenige Widerstand entgegengeseht worden, welcher allein vermögend ist, solches zu schwächen und die Geschäfte des Fleisches zu töbten."

Goeze nämlich gilt nichts, was nicht Chrift ift, und ber Jube so gut wie ber Muhamedaner und Heibe sind ihm verlorne und vor dem Angesicht Gottes ganz verworfene Geschöpfe. Warum und weshalb sie nicht Christen sind, klimmert ihn gar nicht; genug, daß sies nicht sind und bafür auf ewig verflucht bleiben.

Bafebow, ber in seinen Schriften Spinoza bebauernswürdig nennt und gegen Leibnig schreibt, steht Goeze burchans nicht so schroff wie etwa später Lessing gegenüber: ja in manchen Dingen barmonirt er sogar mit ibm, wie g. B. in ber Abneigung gegen bas Theater, bie wir bei Goeze sogleich zum Durchbruch kommen sehen werben. Aber Basedow, ber bes Aufsehens und bes garmens bedurfte, fich gern zum Marthrer geftempelt fab und mit seinen bis babin erschienenen Buchern nicht burchgebrungen war, nahm bie Gelegenbeit mahr, über bie Anfeinbungen Goeze's großes Geforei an erheben. In ber Entgegnung, bie er barauf erließ, ichrieb er grabezu, bag Goeze von ber Rangel berab ben Bobel ermuntert habe, ihm an Leib und Leben an geben. Und in ber That, wenn Goeze auch nicht soweit ging, so rubte er boch nicht eber, als bis ber bamburger Magistrat allen Drudern ber Stabt verbot, etwas von Basedow in Druck zu nehmen, und bie Entruftung gegen benfelben unter ben Männern ber Lirde so machtig wurde, bag man einem ihrer Mitbrüber, bem Baftor Alberti, nur beswegen bas Abendmabl zu reichen versagte, weil er mit Bafebow verfebrte.

Dieser gegen Basedow ausgeübte Widerstand und Drud gab nicht nur ihm im Ertragen besselben einen neuen leibenschaftlichen Aufschwung, sondern erweckte auch in der ganzen liberalen und freisinnigen Bevölsterung von Deutschland soviel Theilnahme für ihn und seine Sache, daß sich eigentlich von da an deren Gunst und sein eigner Ruhm datiren lassen. Aus dem Zetergeschrei und der Widerbellerei Goeze's gingen Basedow's neue Erziehungsprincipien glorreich hervor, wie denn überhanpt dieser hamburgische Hauptpastor das Loos aller jener Finsterlinge theilt, die vor sich her die Nacht ausbreitend, es hinter sich nur um so heller müssen sehen werden.

Noch 1781, kurz vor seinem Tobe, als in Hamburg bas "Politische Journal" gegründet wurde, mußte es Goeze erleben, daß man unter seinen Augen triumphirend ausries: "Der schwarze Zauberstab, für welchem sonst Alles zitterte, ist zerbrochen und die Menschen sind frei. Toleranz in Religion, verseinerter Zustand ber Wissenschaften und der gereinigten Philosophie, Erziehungskunst, Staatskunst u. s. w. sehen wir überall."

Solche Worte mußte Goeze hören und er hielt noch immer jenen schwarzen Zauberstab in der Hand, jenen Zauberstab, mit dem er machte, daß man gegen seinen Collegen Alberti anging, weil er in seiner Anleitung zum Gespräch über die Religion "die Lehre vom Satan und seinen Wirkungen" sortgelassen, eine Fortlassung, ohne welche, wie Goeze behauptete, der Sündenfall sich nicht erklären und die Gerechtigkeit und Güte Gottes sich nicht rechtsertigen lasse; jenen Zauberstab, mit dem er auf der Kanzel betete: "Schütte, o Herr, beinen Grimm auf die Heiben und auf die Königreiche, die

beinen Namen nicht anrufen", ein Gebet, bas er, als er wegen der Abhaltung besselben zurechtgewiesen wurde, bamit vertheibigte, daß er angab, wie diese Worte Assah's nicht nur länger als siedzig Jahre von der hamburgischen Kirche gebetet worden, sondern auch noch serner zu beten seien, weil die Stürzung des Jesuitenordens eine recht sichtbare Erhörung dieses Gebetes, und die Türken, der Papst und die ganze Klerisei jetzt doch zusnächst als die rechten und echten Heiden angesehen werden müßten.

Mit biesem schwarzen Zauberstabe in ber Hanb that Goeze Berebsankeit, Dichtkunst, Musik, Malerei und Kupferstecherkunst als Helser bes Satans, die Seeslen zu berüden, in Bann; mit biesem schwarzen Zausberstabe in ber Hand verhinderte er, daß Thieß in Hamburg zum Prediger erwählt wurde, — weil er Gestichte machte.

Aber so fest Goeze viesen Zauberstab auch hielt und obgleich er ihn noch so mächtig schwang, daß das hamburger Geistliche Ministerium z. B. aus Angst vor seinem Zorn nicht wagte, noch bei seinen Ledzeiten eine verbesserte Liturgie und ein neues Gesangbuch einzussühren: bennoch konnte er nicht verhindern, daß ein neuer Geist der Zeit ihm eben diesen schwarzen Zausberstad zerbröckelte und endlich ganz zerbrochen vor die Küße warf.

Bereinsamt und verlaffen blieb er zulet wie eine vergeffene Schilbmacht bes biblischen Buchstabens auf seinem firchlichen Bosten zurud, aufgegeben von ben

Gläubigen, gegeißelt von ben Schöngeistern, verspottet von ber Menge. Leopold Graf zu Stolberg sang in seinen 1784 in Hamburg erschienenen Jamben von ihm:

Bu Ratharinens Rirche laff' uns geben, Beut' find Die Armenbeden ausgestellt. "Den Regen ju vermeiben ftelleft bu Une unter biefe bofe Traufe bin?" Die fo? "Rennft bu ben argen Pfaffen nicht? Den Gögen feines Bobele, ber bie Stabt Mit bittern Befen feines Gallenfelches. Bur Ehre Gottes, wie er heuchelt, trantt? 3meen fromme, weise Manner, feines Amts Genoffen, bat er frommelnb angezischt Und wuthenb angebrullet, bis zulest Sein Drachengift in ihre Bunben flog, Und einer nach bem anbern ichwindend farb. Bie ftromt's ihm von ber Quelle, wenn er fleht: "berr, icutte auf bie Beiben beinen Grimm. Und auf bie Rationen, welche bich Richt fennen!" So? ift bas ber Ehrenmann, Der, wo ein Leuchter ber Bemeinen ftrabit. Die Brandglod' Bione lautend, Feuer ruft?

Der Bollswig ging noch harter gegen ihn berans und bichtete ihm noch bei Lebzeiten folgende Grabfchrift:

Der Papft hammoniens liegt unter blesem Stein; Im himmel wird er Sofrates ben heiben So wenig, wie ben Reger Alberti leiben. Giebt also Gott ihm keinen himmel allein, So wissen wir nicht, wo er wird bleiben.

Ganz zuletzt aber und nur wenige Bochen vor feinem Tobe erlebte er einen Schimpf, wie er ihm nicht ärger widerfahren konnte. Diefer Schimpf, ber baburd an Gravität und fatalistischem Ansehn gewinnt. bag man ben bichten Schleier bes Geheimnisses, welcher barüber liegt, nie und auch bei ben forgfam= ften Nachforschungen nicht im Minbesten zu lüften vermocht hat, ereignete sich auf einer ber großen Rebouten, bie damals im Fasching öffentlich im Theater gegeben wurden. Auf eine berfelben nämlich fam ein Mann in einem schwarzen Talare und mit einer Berrude, grabe wie Goeze fie zu tragen pflegte, übrigens gang so gebaut, wie er, und mit einer Stimme, bie vollständig das Polternbe und Donnernbe bes Herrn Hauptpaftors fich zueigen gemacht hatte. Alle Anwesenben, bie ben geiftlichen Mann kannten, erstaunten über die Aehnlichkeit und manche glaubten, er fei es felbst und wolle einmal seben, was für Teufeleien bier benn eigentlich getrieben würben. Noch mehre wurden aufmerkfam gemacht, als beim Wegfahren, wie es gewöhnlich geschieht, bie Namen ber Anwesenben aufgerufen wurden und es nun auch bieß: Berr Baftor Goeze vor!

Goeze wüthete, als er biesen höllischen Schabernat erfuhr, boch so sehr er auch die Polizei in Bewegung brachte, den Thäter besselben auszuspüren, nie ist die Sache aus Licht gekommen. Die Spukhaftigkeit des Borgangs aber machte das Aufsehen darüber nur noch um so größer und galt bald allgemein als ein gespenstisches Borzeichen seines Todes, der denn in der That auch kurz danach ersolgt ist.

Dies ift ber Charafter und bas Leben bes Mannes, Behl, hamburge Literaturleben.

ben wir auch gegen bas Theater sich erheben sehen Und bag er bas that, ja thun mußte, wird Jebem aus bem Borhergehenben erklärlich geworben sein.

Das Theater war im Mittelalter aus bem Schoofe ber Rirche felbst bervorgegangen, gewissermassen von ibr ausgebrütet worben und nun nach und nach mit Bulfe ber Literatur so erstarkt, bag es an ber Schwelle ber Neuzeit sich nicht nur ganz frei von ber Kirche gemacht hatte, sonbern auch begann sich mit biefer feiner Erzeugerin gewissermaßen in eine und bieselbe Reibe gu ftellen. Roch in ber erften Zeit ber Oper in Samburg war ber Stoff berfelben fast burchgängig driftlich und im geiftlichen Stole gehalten; bies anmeift eben nut aus Angst vor ber Rirche, welcher fie noch nicht gang entwachsen war und von ber fie bie Sanb noch immer auf ihrer Schulter fühlte. Aber balb ward sie bieses Zwanges mübe und um so mehr, je größer und bebeutenber bie bichterischen Talente murben, bie fich ihr zu Dienste stellten. Bartholb Feinb fant fie in bem allgemeinen Beifall ichon fo gesichert. bag er sich offen und entschieden ganz und gar gegen bie geistlichen Opern aussprach, bie, wie er sagte, ber Gottesfurcht wenig Bortheil brachten und bem Schauspiel viele Schönbeiten entzögen.

Barthold Feind, ben wir eben beswegen so ausführlich betrachtet haben, weil er gewissermaßen als bramatischer Kolumbus Shafspeare und damit das Amerika der Theaterwelt entdeckte und mit einer Ahnung von dessen Größe das hamburger Schauspiel einweihte, trug nicht wenig bazu bei, ben Aufschwung besselben vorzubereiten. Wie rasch und wie glücklich er trot aller Hemmungen vorsichging, haben wir bereits soweit gesehen, baß man ben Stolz begreislich sinden wird, mit welchem Echos nm diese Zeit einem ihm befreundeten Prediger, vielleicht Schlosser selbst, in ein Gesbenkbuch schrieb:

Freund, ich und bu, wir lehren 3war an verschieb'nen Orten; Doch folgt nur unsern Werten Bei benen, bie uns hören, Ein inn'rer reicher Segen: Was ift am Blas gelegen?

Diese Verse, die damals von Hand zu Hand gingen, und gelegentlich auch gebruckt wurden, standen nicht einzeln da. Es giebt, nächst den Tragödien von Behrmann und der Dramaturgie von Lessing noch viele andere Belege, daß die deutsche Bühne damals begann von ihrem Einsluß und ihrer Wirksamkeit die ersten großen Begriffe zu bekommen. Schon Löwen's Prologe z. B. schlagen zu Zeiten einen sehr hohen Ton an, wie etwa in dem, womit seine eigene Unternehmung eröffnet wurde, und worin es heißt:

Beh' bem gebrudten Staat, Der ftatt ber Lugend nichts als ein Gefesbuch hat!

Denn bieses bloße Gesethuch, setzt er poetisch auseinander, kann die Tugend nicht vor allen und oft vor den subtilst angebrachten aber darum auch tiefgehendsten Kränkungen schützen. Der Schutz ber Tugend geht hauptsächlich von der Kunst aus, sagt er, indem er fortfährt: Wer ift ihr Genius, ber fich entgegenlegt? Ber? Sie, bie jest ben Dolch und jest bie Geißel tragt, Die unerschrodne Kunft, bie allen Miggestalten Strafloser Thorheit wagt ben Spiegel vorzuhalten.

"Dieser Prolog", sagt Lessing in der Eröffnung seiner Dramaturgie, "dieser Prolog zeigt das Schauspiel in seiner höchsten Würde, indem er es als das Supplement der Gesetze betrachten läßt. Es gibt Dinge, die zu umbeträchtlich und in sich selbst zu veränderlich sind, als daß sie werth oder fähig wären, unter der eigentslichen Aufsicht des Gesetzes zu stehen. Es gibt wiederum andere, gegen die alle Kraft der Legislative zu kurz fällt. So viel ist unstreitig, daß das Schauspiel überhaupt seinen Borwurf entweder dieseits oder jenseits der Grenzen des Gesetzes wählt und die eigentlichen Gegenstände desselben nur insofern behandelt, als sie sich entweder in das Lächerliche verlieren, oder die in das Abscheuliche hin verbreiten."

Und in einem anbern Prologe von Löwen heißt es:

Die Kunst, die Triebe zu bezähmen, Das herz zu schmelzen, keiner Pflicht Als Mensch, als Patriot und Bürger sich zu schämen; Die Kunst, von der ein Wistling dummdreist spricht, Und die ein Kritikus von wenigem Gewicht, Nur hämisch richtet, elend sie versicht; Die Kunst, die mit des Satyrs Wassen Uns bestern soll, nicht bloß uns Zeitvertreib verschaffen; Die Kunst, ihr Freunde! — u. s. w.

hieraus und aus vielen anbern, hier zu weit führenben und beswegen nicht statthaft erscheinenben Ans-

lassungen jener Zeit bekundet sich deutlich der Geist, der damals in der Theaterwelt allgemein maßgebend wurde und darum auch Goeze bemerkdar werden mußte. Er nun, der die Macht und den Einfluß der Kirche in nichts verringert, sondern im Gegentheil stets noch gesteigert sehen wollte, konnte über ein solches Gedahren des Theaters natürlich nur die höchste Entrüstung empfinden und endlich, als er sogar Einen seiner Amtszenossen dem semislen gewissernaßen Borschub und Hilfe leisten sah, den Ausbruch seines Zornes nicht mehr länger an sich halten.

Bir haben bereits nach Schute's hamburgifcher Theatergeschichte angegeben, wie heftig und flammend er im Jahr 1768 gegen ben armen Baftor Schloffer losgebonnert und welche Schritte Jener querst gegen ihn Bon ber Gemessenheit und Rube berselben etwas ernüchtert, bequemte fich Goeze zu einem Briefe, worin er Schlosser bie Versicherung gab, "bag er ihn für einen rechtschaffenen Mann und erbaulichen Brebiger halte, ber sein Amt mit Segen zu führen im Stanbe fei, auch alles in jenen amtsunbrüberlichen Auffäten biefer Berficherung Entgegenstehenbe und ber Ehre Schlosser's Nachtheilige wiberrufe und zurucknehme." Schloffer beantwortete biefen Brief, verfprach Bergeffenheit bes Bergangenen, behielt fich aber bie Borzeigung bes Goeze'schen Briefes, fo oft er es zu seiner Bertheibigung nöthig finden würde, vor. Goeze schwieg, suchte aber jenen Brief wieber an fich ju bringen, und ba ibm bies miklang und bie Nölting'sche Schrift vielfachen Anklang und Wiberhall in ber bamaligen Journalistik fand, so konnte er endlich nicht
ruhen und seinen Gegnern unmöglich das letzte Wort
in der Sache überlassen. Noch 1769 gab er seine
"Theologische Untersuchung der Sittlichkeit der hentigen deutschen Schaubühne überhaupt, wie auch der Fragen: Ob ein Geistlicher, insonderheit ein wirklich
im Predigtamte stehender Mann, ohne ein schweres
Aergerniß zu geden, die Schaubühne besuchen, selbst
Komödien schreiben, aufführen und drucken zu lassen
und die Schaubühne, so wie sie jetzt ist, vertheidigen
und als einen Tempel der Tugend, als eine Schule
der eblen Empfindungen und der guten Sitten anpreisen könne", heraus.

Schon die lange sestgeschlosse Phalanx des Titels beweist, daß Goeze in seinem Buche mit dem ganzen schweren Geschütze der Kirche gegen das Theater zu Felde zu liegen in Absicht hatte. Und in der That, er bot Alles auf, was er vermochte, um in dieser Streitschrift "die große Diana von Ephesus", wie er höhnend die Bühne nannte, völlig und für immer zuszunde zu richten. Nachdem er in der Borrede "die Pasquillanten», Bibliotheten», Zeitungs und Chartequenschreiber" als in der Sache nicht zurechnungsfähig, gewissermaßen also für kampsunzulässig erklärt und dann gedroht hat, "im Fall Männer von seinem Orden seine Widersacher werden oder Andere das Berhalten der Lehrer, welches er in dem zweiten Theile seiner Abhandlung nach den Grundsähen des göttlichen Wortes

får unverantwortlich erklären mitffe, zu vertheibigen fich unterfangen follten, fo werbe er biefe Schrift nebft ben Gegenschriften an einige theologische Fakultäten ber Intherischen und reformirten Universitäten ichiden, ihr theologisches Gutachten einfobern und alsbann bem Drude übergeben", nachbem er, wie gesagt, bie Gegner ber einen Seite in die Acht erklärt und die ber anbern burch feine Drobung einzuschüchtern versucht bat, beginnt er bann schonungslos gegen bas Theater loszuschlagen, indem er Molière ben verbammlichften Lebrer bes Lafters, feinen George Danbin aber eine wahre Soule bes schändlichsten Chebruchs nennt und bie Moral, bie ben Mittelvunkt bes ganzen Stlickes ausmacht, als biefe angibt: bag einem beguterten burgerlichen Manne, ber eine Abelige beirathet, recht geichieht, wenn er von berfelben jum Sornertrager und jum Rarren gemacht wirb. Der "Amphitrio" ist ihm grabezu ein verfluchungswürdiges Stud; Boltaire, ein Dichter, in welchem fich die Frechheit und Bosheit bes Satans in ihrer höchsten Größe zeigt und Holberg fo nieberträchtig, pobelhaft und unflathig, bag er ohne Aergerniß nicht gelesen und noch viel weniger bargeftellt werben tonne.

"Die Moral, welche aus bem Auftspiele: Die Iuben, von Lessing, sließen soll", sagt er, "ist Diese: baß es unvernünftig sei, die Inden bloß barum zu verachten und zu verabscheuen, weil sie Inden sind, da es unter ben Christen die verruchtesten Bösewichte gabe, und da unter den Inden sich Leute sinden könnten,

welche bie Tugend in einer hoben Bolltommenheit ausübten; allein ben Charafter eines tugenbhaften Juben bat Leffing nach meiner Ginficht zu ibealifch gemacht und zu boch getrieben: und gesett, es fande fich bie und ba ein Jube, ber bemfelben in etwas gliche, fo fagt bennoch ber Titel zu viel; bas Wort "Die Inben" flökt bem Lefer bie Borftellung ein, als ob alle Inben von ber Art wären, als Der, ben er geschilbert bat. Müssen die Zuschauer nicht benken, daß sie in eine neue Welt verfest waren, wenn fie fich bie Inben unter bem Charafter bes Reifenben vorstellen follen, ba ihnen unter so vielen Juben, als sie kennen, nie Einer vorgekommen ift, beffen Charafter mit biefem nur eine entfernte Aehnlichkeit batte, ba fie aber im Gegentheil täglich soviele sehen, welche lebenbige Bilber bes Betruges, ber Arglift und ber tückischen Bosbeit finb."

Sein Urtheil über bie Darsteller und Darstellerinnen ist natürlich kein eben milberes.

"Wan hat im diffentlichen Drucke", schreibt er, "verschiedene Kritiken über die Akteurs und Aktricen ber berühmtesten Bühnen unsrer Tage, in welchen balb an diesen, balb an jenen etwas getabelt wird; aber daß eine Schauspielerin die Rolle einer Buhlschwester unnatürlich gespielt habe, ist nirgends angemerkt worden." Freilich meint er: hier und da heiße es auch, daß eine unschuldige Rolle gut gespielt worden sei; "allein dieser Einwurf ist ohne Krast", fährt er sort; "nie wird ein Engel des Lichts die Handlungen eines Geistes der

Finsterniß nachahmen können, ober sich auch bazu entsichließen, solche nachzuahmen; allein ber Satan hat bie Rolle eines Engels bes Lichts sehr oft und sehr meissterhaft gespielt, und Denen, die seines Theiles sind, wird es nie an Geschicklichkeit sehlen, in diesen Fußsstapfen bes Baters ber Lüge, mit Bewunderung Derer, die das Eitle lieb und die Lügen gerne haben, einherzungehen."

"Aurz", so ungefähr schließt er, "solange auf unsern Schauplätzen noch Gelegenheit und Beranlassung zu Aergernissen gegeben wird; solange die unschulbigste Wirkung, die sie haben, nichts anderes ist, als eine üppige Augenlust, solange treffen die gerechten Borwürfe, welche die Bäter der ersten Kirche den Schauspielen der Heiden gemacht haben, auch die unfrigen in ihrer völligen Schärfe."

Daß die unsrigen aber zu etwas Besserm gemacht werden könnten, baran verzweiselt er ganz und gar, indem, wie er meint, "es schlechterdings unmöglich sei, bei unsern gegenwärtigen bürgerlichen Versassungen und bei den herrschenden Gesinnungen der Meisten, welche den Schauplatz besuchen, denselben so zu reinigen und zu verbessern, daß er, ich will nicht sagen, wirklich eine Schule der Tugend und der guten Sitten, sondern nur erträglich und unanstößig werden könne."

Eine Schaubühne, welcher bie erhabenen Namen einer Schule ber guten Sitten und eines Tempels ber Tugenb beigelegt werben könnten, burfte nach seiner Einsicht folgenbermaßen eingerichtet sein: Rein Stück

mit zweibeutigen, anstößigen Borftellungen mußte gelitten werben. Selbst solche Stude, welche zwar von allen biefen Borwürfen frei find, aber boch im Grunbe zu nichts weiter bienen als ben Borwitz ber Buschauer au unterhalten, ihre Neugierbe au befriedigen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich über bie Thorheiten Anberer fatt zu lachen, ohne an ihre eigene zu benten, furz alle bie Stude, bie nur ba finb, bie Beit zu turgen und welche nicht beffern, follten verbannt fein. Auch bürfte nicht täglich gespielt werben. Dies Alles zu überwachen, müßten gottesfürchtige Manner bie Aufficht haben. Bielleicht wünschte Goeze felbft, bag er, ober wenigftens Prebiger fie befamen. Dann wurbe bie Bühne gewiß wieber unter bie Herrschaft ber Rirche gefommen sein, was er unzweifelhaft wollte. "Geht bas jetige Treiben bes Theaters", broht er, "aber noch eine Anzahl Jahre so fort, so hat man nichts gewisseres au erwarten, als bag bas völlige Heibenthum, und zwar aus gerechtem Gerichte Gottes, wieber einbrechen werbe, daß die Schauspiele einen ebenso großen Theil bes Gottesbienftes ausmachen werben, als fie au ben Beiten ber Römer ausmachten, bag Chriftus vergeffen werben und bagegen Jupiter, Apollo, vornemlich aber Bacchus, Benus und Kupido ihren vorigen Rang wie ber erhalten werben."

Die vielen Bankrotte, bie bamals gerabe vorkamen, gab er lediglich ber Liebe zum Schauspiel schuld und klagte besonders auch über die viele Zeit, die bei ben Frauen schon das Anziehen für das Theater weg-

nehme, eine Klage, die, wie es scheint, die Hamburgerinnen gründlich beseitigt und welche für alle Zustunft zu vermeiden sie sich in so strengem Maaße vorgenommen haben, daß man noch heutzutage wenig oder fast gar keine Toilette für den Schauspielhaussbesuch in Hamburg von den Damen gemacht sehen kann.

Daß Goeze jebe Betheiligung eines Predigers am Theater auf das Strengste verpönte, versteht sich natürlich von selbst. "Es ist unwiderlegbar", sagt er, "daß ein Geistlicher, welcher zuweilen ein Schauspiel und selbst wenn es ein gutes ist, sieht, schlechterdings ein an den Eitelkeiten der Welt theilnehmender Mensch sein und ein öffentliches Aergerniß gebe, welches ihm nachher in den Stunden der Ansechtung, auf seinem Todbette und an jenem großen und schrecklichen Tage des Gerichts zu einer unerträglichen Last werden mitse."

Da Paftor Schlosser sich in einer Entgegnung auf biese Schrift vertheibigte, in welcher Vertheibigung er bas beutsche Theater in ruhiger und gesetzer Weise in Schutz nahm, ben ganzen Hergang seiner eigenen Sache berichtete, eine angenehme und vernünstige Ersbolung jedem und auch dem Priesterstande zuerkannte und schließlich eine Menge angesehener Pastoren anssührte, die vor ihm für das Theater geschrieben und nichtsbestoweniger in Amt und Ansehn geblieben, auch Prosessor Wölting und Andere die Goeze'sche Untersuchung von der Sittlichkeit der deutschen Schaubsihne harinäckig angegriffen, so wandte sich dieser, um seinen Behauptungen ein größeres Gewicht und mehr Auto-

rität zu geben, an bie theologische Fakultät in Bot tingen, biefelbe um ihr Gutachten erfuchenb. Diefes Gutachten, welches Goeze Recht gab und von ihm triumphirend veröffentlicht warb, hatte ihn für feine Berfon berubigen können. Allein baburch nur immer fühner und berausfobernber gegen feine Gegner gemacht, ging er unvorsichtigerweise nun, wie schon oft in anbern Fallen, auch bier soweit, bie Sache auf bie Ranzel und vor bie Gemeinde zu bringen. Der Lärm und die Entrüstung barüber ward so groß und die sich barüber ankundigenden Schriften fo Legion, bag ber Senat fich endlich genöthigt fanb, fich ins Mittel an legen und alle weitern Erörterungen in biefer Sache au verbieten. So viel aber hatte Goeze nun boch erreicht: einmal, bag er bas lette Wort behalten unb bann, baf bie bamburgifden Beiftiiden, um bem Borurtheil keine Nahrung zn geben, von ba ab bas Schauspiel bis auf lange Zeit hinaus nicht mehr befuchten.

Daß übrigens bem Theater an sich bieser ganze Kampf nicht geschabet, sonbern vielmehr genützt hat, beweist am Besten ber gleich nach bieser Epoche bezinnende Aufschwung der zweiten Ackermann'schen Unternehmung, der wir Lessing, Schlegel, Weiße, Bobe, Schiebeler und Brandes entweder brauchbare Uebersetzungen oder auch wol einige gelegentliche und burchgreisende Originalstücke zuführen sehen. Schon waren, Minna von Barnhelm" und "Emilie Galotti" von Lessing da, die ersten glücklichen Versachen

Shaffpeare gemacht und Goethe mit "Göt von Berichingen" und "Clavigo" im Anmarsch.

Johann Melchior Goeze, ber Zionswächter mit einem schwarzen, immer ummächtiger und unmächtiger verbenden Zauberstabe in der Hand, mußte unter seizem Zorn und Fluche hervor das deutsche Theater uf der Stelle am üppigsten emporschießen sehn, wor es durch seinen hingeschleuberten Banustrahl auf wig hatte vernichten wollen. Er mußte noch Lessing's ollsten Aufgang, Shakspeare's Apotheose, Goethe's ufsteigenden Stern und die ganze Berherrlichung der harlotte Ackermann erleben, Erlebnisse, die ihn bitter erührt haben müssen, und um so bitterer, als er nicht ur sich, sondern auch alle Die unmächtig daran werden ah, die er sich als Anhang und literarischen Zuzug auer genug angeworden hatte.

Einer seiner glänzenbsten und im Grunde wol nicht nur gebildetsten, sondern auch edelsten Mittämpser war er Licenciat Albrecht Wittenberg, der eine so interesante Figur jener Zeit abgibt, daß wir ihn hier ebenalls zu erwähnen uns veranlaßt finden müssen. Am neisten bemerkenswerth hat er sich durch seine "Briefe iber die hamburgische Schaubühne, Schauspieler und inige sich auf die Schaubühne beziehende Gegenstände" n dem "Allgemeinen deutschen Bochenblatt zur Ehre zer Lectüre" 1774 und durch die mit eigenen Randslossen von Boltaire an die Académie française über den Schauspielbichter Shakspeare" im Jahre 1777 gemacht.

Nachbem Lessing Shakspeare von Hamburg aus gewissermaßen in Deutschland inaugurirt und eine Nachahmung dieses Genies nicht nur gutgeheißen, sondern auch so angebahnt hatte, daß sie von allen Seiten massenweise angeströmt kam, bezog sich Wittenberg auf das Boltaire'sche Schreiben zurück, um mit Hülse dieser Bezugnahme nicht nur seinem Grolle gegen das Theater im Allgemeinen, sondern auch gegen die neuentstehende bramatische Richtnug im Speziellen Luft zu machen.

Boltaire, ber sich nicht nur rühmte, ber erste fram zösische Mabemiker gewesen zu sein, welcher als solcher die englische Sprache lernte, sondern auch seine Ration auf Bope, Milton und Shakspeare zuerst hingewiesen zu haben, verurtheilte nichtsbestoweniger den Lettern in dem angeführten Schreiben als einen ungedildeten rohen und plumpen Autor, dessen Helden die französische Hospiprache nicht zu reden wüßten, eine Berurtheilung, in welche nicht nur Gottsched, sondern auch Friedrich der Große eingestimmt hatte und die Albrecht Wittenderg nun ebenfalls hier hervorsuchte, um damit der neuen Richtung, die das Drama in Deutschland zu nehmen begann, nachdrücklich in die Flanke sallen zu können.

Er, ber für bie "Anbromache" und "Phäbra" bes Racine schwärmt und sich bei bieser Schwärmerei auf bie Sympathie bes königlichen Weisen von Sanssouci beruft, stimmt nun ganz in ben, von jenen literarischen Korpphäen angeschlagenen Ton über Shakspeare ein, indem er z. B. von dem Hamlet behauptet: "daß er

on ber moralischen Seite betrachtet, nicht von bem eringsten Rugen, und von Seiten der Kunst, aller einer einzelnen Schönheiten, starken Gebanken und ineressantesten Situationen ungeachtet, ein Ungeheuer sei, as auf unserer Bühne nicht gebulbet werben musse."

An einer anbern Stelle, wo er erwähnt, wie man eflissentlich überall verbreite, daß diesem seinem Auspruch zum Trot, der "Hamlet" in Hamburg bennoch en besondern Beifall des Publikums erhalten, sagt er anz entrüstet: "soweit sei der gute Geschmad in Hamzurg noch nicht heruntergesallen, daß man so etwas im irnste behaupten könne." "Es gibt Männer von inem Geschmad, großer Gelehrsamkeit und Unparzeilichkeit", meint er, "die, wenn sie "Hamlet" zum weiten mal ansehen sollten, mit mindestens zehn Mann Bache bahin geführt werden müßten."

"Auch in Deutschland", sagt er ironisch in einer nbern Anmerkung zu bem Boltaire'schen Texte, "auch i Deutschland haben unsere Genies, die viel zu feurig mb, als daß sie sich an die Regeln der Kunst, an ie in der Natur begründeten drei Einheiten sollten Melseln lassen, Gebrauch von der glücklichen Freiheit Shakspeare's) gemacht und ihr haben wir die Meiserstücke eines Goethe und Lenz, den "Göt von Bersichingen", die "Stella", die "Claudina von Billasbella", den "Hosmeister" und eine Menge ähnlicher Stücke zu danken, die nach zehn Jahren vergessen sein verden."

"Man fängt schon bie und ba an, Goethe und

seine Freunde", heißt es ferner, "in ihren Blößen zu zeigen; nur noch eine kurze Zeit, so wird ihrer nicht mehr gebacht werben." — "Der gute Geschmack", ruft Wittenberg emphatisch bei bieser Gelegenheit aus, "ber gute Geschmack kann zwar auf kurze Zeit verdrängt werben, aber ganz unterdrücken läßt er sich nicht."

Uns, bie wir Shakspeare's und Goethe's Unfterbilickeit gesichert finden, muffen Auslassungen, wie diese hier mitgetheilten, natürlich im höchsten Grade lächerlich erscheinen, aber so sehr sie es in der That auch sind, sie haben doch auch eine sehr ernste Seite, nämlich ben Beweis in sich, wie fraglich damals selbst diese literarischen Heroen in ihren Anfängen dastanden und wie leicht selbst bessere und gebildetere Röpfe, in einer alten Richtung versangen, den Blick für die richtige Abschäung einer neuen einbüssen können.

Wittenberg war, wie schon gesagt, weber ein burchaus platter noch gemüthloser Mensch, sonbern einmal zunächst nur ber Anhänger einer zugrunde gehenden Schule und bann ein von Goeze unter seine Fahne gezoger literarischer Solbat, der sich im Kampse für eine verlorene und schlechte Sache langsam und elend zu Tode kämpste.

## V.

brecht Wittenberg, Charlotte Adermann und Leffing.



Albrecht Bittenberg, mit dem wir uns hier noch eine Weile beschäftigen muffen, machte sich, wie wir schon angeführt haben, zumeist und zuerst allgemein in Hamsburg burch seine "Briefe über die hamburgische Bühne", weiche 1774 in dem "Allgemeinen deutschen Wochensblatt zur Shre der Lectüre" gedruckt erschienen, man kann nicht sagen bekannt, denn diese Briefe blieben zunächst ohne den Namen ihres Bersassers, aber doch anffällig und zu einem Gegenstande nicht allein der Reugier und des Interesses, sondern auch des maßlossesten Passes.

Wittenberg, ein an sich weiches und unleugbar positisches Gemüth, war von der damals in Hamburg allgemein überhand nehmenden Lust für das Theater anfangs so ergriffen gewesen, daß, wie er selbst gesteht, er eine Zeitlang das Theater nicht nur allabendslich mit klopfendem Herzen besuchte, sondern in Privatsgesellschaften nicht ohne Beisall manche Rolle in eigener Verson ausgeführt hatte. Noch 1769 war er so voll

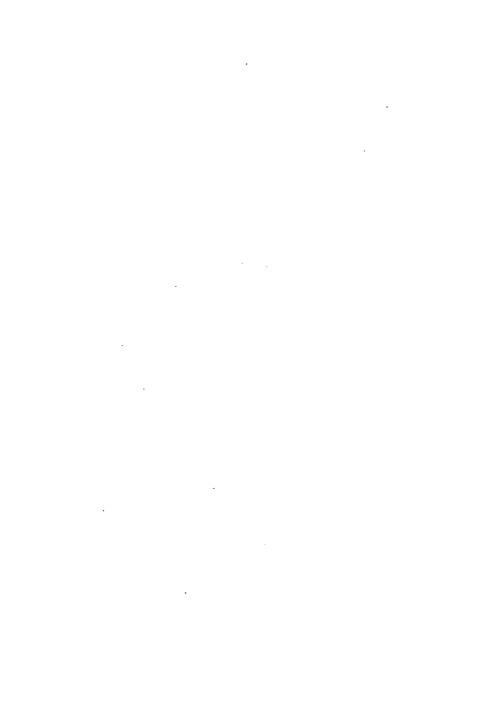

Albrecht Wittenberg, mit bem wir uns hier noch eine Weile beschäftigen muffen, machte sich, wie wir schon angeführt haben, zumeist und zuerst allgemein in Hamburg burch seine "Briefe über die hamburgische Bühne", welche 1774 in dem "Allgemeinen deutschen Wochenblatt zur Spre der Lectüre" gedruckt erschienen, man kann nicht sagen bekannt, denn diese Briefe blieben zunächst ohne den Namen ihres Versasser, aber doch auffällig und zu einem Gegenstande nicht allein der Reugier und des Interesses, sondern auch des maßlossesten Passes.

Wittenberg, ein an sich weiches und unleugbar poetisches Gemüth, war von der damals in Hamburg allgemein überhand nehmenden Lust für das Theater anfangs so ergriffen gewesen, daß, wie er selbst gesteht, er eine Zeitlang das Theater nicht nur allabendlich mit klopfendem Herzen besuchte, sondern in Privatgesellschaften nicht ohne Beisall manche Rolle in eigener Berson ausgeführt hatte. Noch 1769 war er so voll Enthusiasmus bafür, baß er im "Hamburger Unpartheiischen Correspondenten" Goeze's "hämisches und bösartiges Urtheil", wie er bessen Angriff auf Schlosser nannte, mit gewaltigem Zetermordio begleitete und wie außer sich ausrief: "Der Verfasser muß die ganze Hölle in seinem Busen gehabt haben, als er sein Urtheil aufsetze, denn nur die Bosheit der ganzen Hölle ist fähig, einen so verläumberischen Aussausrbeiten."

Wie und wodurch es gekommen, daß Wittenberg von einem entschiedenen Freunde ber Buhne zu bem erbittertsten Wibersacher berselben hat werben tonnen, ist nicht wohl mehr zu erklären und nachzuweisen. Wahrscheinlich aber bat er fich in seiner Liebe aum Theater von ben Theatermitgliebern felbft nur schlecht belohnt gesehen und überbies, wie man mehrfach melbet, eine Reigung zu Dorothea Ackermann empfunden. in ber er weber von biefer felbst, noch von ihrer Familie aufgemuntert und begünftigt wurde. Der Merger barüber soll ihn hauptsächlich zu ber Wuth gebracht haben, bie wir ihn gegen bas Theater und ben Schauspielerstand sogleich werben äußern sehen und in welcher allein Dorothea's Schwester, die geniale Charlotte Adermann, einigermaßen ausgenommen bleibt, entweber weil er burch biese Bevorzugung Zwiespalt in ben Schoof ber Familie hat bringen wollen, ober weil er wirklich vor ber hinreißenden Begabung biefer Rünftlerin einigen Respect empfanb.

Gleich in einem feiner erften Briefe gibt er ein febr ausführliches Referat über fie, bas bier mit-

getheilt sein mag, weil es in seiner unpartheilschen Rasfung febr wohl geeignet icheint, ein getreues Bilb nicht nur bon jener Schauspielerin ju geben, bie neuerbings burch ben bekannten Roman und bas banach angefertigte Drama von Otto Müller wieber neu von Intereffe geworben, sonbern auch von Dem, was eine Schauspielerin bamals in ber Rindheit ber Darftellungsfunst alles in Giner Person ju leiften im Stanbe und benothigt war. Wenn man so etwas lieft, so sieht man, baß bie verschiebenen Gattungen ber Schauspielkunft bamals noch bunt zusammengerüttelt, gewissermaßen in einem Topfe lagen und erst nach und nach angefangen baben, fich voneinander abzusonbern.

"Diese junge Schauspielerin (sie mag ungefähr 17 Sabre alt fein)" fagt er, "gibt in ber That bie größte Hoffnung von sich. Sie scheint fürs Theater geboren ju fein, und man fieht es gang beutlich, bag fie fich bemfelben aus Reigung, aus natürlichem Triebe wibmet. Es lobert etwas in ihrer Bruft, bas fie antreibt, sich gang biefer Runft zu ergeben; fie ift ein kleines, ruhmbegieriges Ding, und ich glaube, fie ware im Stanbe, fich aufzuopfern, wenn fie nur ben Beifall ber Buschauer zur Belohnung erhalt. Wenigftens habe ich nicht felten zu bemerken Gelegenheit gehabt, bag sie sich außerorbentlich angreift, und obgleich bie gütige Natur fie mit außerorbentlichen Kräften für ihre Jahre begabt hat, bieselben gleichwol so fehr erschöpft, bag man befürchten muß, fie werbe nicht lange im Stanbe fein, ibre Runft zu treiben. Und bies mare in ber That

ein großer Verluft für bie Schanbahne. Mabemoife Charlotte Adermann ift nicht groß, aber boch ziemt gut proportionirt und fie hat ein gewiffes Embonpot bas ihr nicht übel fteht. Sie hat kleine, lebhafte Aug und verrath überhaupt viel Feuer. 3hr Gesicht nicht schön; die Blattern haben eine ziemliche Be wüftung in bemfelben angerichtet. 3ch habe bie Schauspielerin einigemal vor biefer graufamen Rran heit gesehen. Sie hatte bamals ein recht artiges @ sichtchen und einen ganz vortrefflichen Teint. mochte ungefähr zwölf ober breizehn Jahre alt fei fie leiftete aber ichon mehr, als manche Schanspieler von viel reifern Jahren. Ich babe sie einmal t junge Indianerin spielen gesehen; fie machte biese Ro außerorbentlich gut. Ich erinnere mich noch einer Stell welche fie fo schön machte, baf fie Jebermanns 29. fall bavontrug. Sie geht ab, und läßt ihren Belb auf ber Buhne gurud. Im Abgeben fab fie fich na bem Belton um und warf einen Blid auf ihn, ein Blid!

Das war ein Blick, nur jenem zu vergleichen, Den Coppel seinem Amor gab; Der euer herz gewisser zu beschleichen, Euch schalkhaft warnt, als spräch' er: Seht thr mich? Ihr denkt: ich sei ein Aind, voll suser Unschuld, ich? Berlast euch drauf! Seht ihr an meiner Seite Den Adcher hier? Wenn euch zu rathen ift, So slieht — und doch, was hilft die kleine Frist? Es sei nun morgen oder heute, Ihr habt ein herz, und das ist meine Beute. Doch dies hübsiche Gesicht, diesen vortrefflichen Tein haben bie graufamen Blattern augrunde gerichtet. Es ift bekannt, bag burch biefe Prankbeit, wenn fie viel Spuren ber Berwüftung binter fich gurudläft, bie Musteln eine Steifigleit befommen und ihre Beweglichteit gar fehr verlieren. Mabemoifelle Actermann tann also jest Das nicht mehr mit ihrem Gefichte. wom fie früher fähig war. Allein, was ihr in biefem Stude abgeht, bas erfest fie burch ihre Lebhaftigleit. burch bie Mannigfaltigkeit ihrer Gestikulationen, burch ihre Empfinbfamteit, burch ihren Fleiß. Sie weiß gemeiniglich ihre Rollen nicht allein ungemein fertig, sonbern bies geht bei ihr soweit, daß sie auch nicht selten ben Mitspielern einhilft. Bon ihr kann ich es mit Anverlässigteit behaupten, baf fie ihre Rollen stubirt, bak sie in ben Geist berselben einbringt, bak fie sich gang in die Situation ber Berfon verfest, welche fie vorstellt. Ich babe fie in Rollen von gang verschiedes ner Art gefehen. Das Rammermabchen spielt fie, als menn fie von ihren erften Jahren an Rammermabchen gewesen ware, und bie Dame gludt ihr ebenso gut, wie g. B. die Bergogin von Rutland, in ber "Gunft ber Fürsten", eine Rolle, woburch fie sich großen Beifall erworben und ihn verbient hat. Auch die Rolle einer Bublerin bat fie, wiewol fie fouft, soviel mir bekannt geworben, nichts Bublerisches in ihrem Charatter hat, in bem Lustspiele "Es ift nicht alles Golb was glängt", so vortrefflich ausgebrückt, bag man eine Bublerin, Die biefer Lebensart bereits Jahre ergeben gewesen. zu sehen glaubte. Man fieht hieraus, bag

bem Genie nichts zu schwer, nichts ummöglich ift. Die Männerrollen gelingen ihr gleichfalls nicht übel. So bat sie sich noch neulich in dem Lustspiele, "Der Deferteur aus Rinbesliebe" als Cabet fehr vortheilhaft gezeigt, und ich kann mich unmöglich bes Lachens enthalten, wenn ich mir bas kleine brollige Ding als Refrut in bem Ballet "Der weibliche Deserteur" vorstelle. Das Tanzen scheint ihre hauptleibenschaft zu sein, sie wibmet sich wenigstens bieser Runft mit bem größten Gifer, und hat es auch in ber That icon ziemlich weit barin gebracht, besonders in solchen Rollen, die Munterkeit, Mannigfaltigkeit ber Aktion und viel Arbeit erfobern, wiewol ich einräumen muß, bag fie von ihrer altern Schwester in bem, mas Grazie, was Anftand im Tange beißt, übertroffen wirb. hat fie g. B. bie Schäferin im "Berliebten Genius". bie Eifersüchtige in ben "Traurigen Wirkungen ber Eifersucht" ben "Weiblichen Deferteur" ungemein gut getanzt. Mit allebem aber wünschte ich boch, bag fie biefer Runft entfagte, ober vielmehr, bag fie fic nicht mehr in ber Nothwenbigfeit befände, sich berfelben zu wibmen, ober auch, baß fie fich berfelben gang wibmete und bem Theater entsagte. Beibes fann unmöglich beisammen fteben und eine biefer Rünfte muß babei leiben, wo nicht vielleicht alle beibe. Es ift überbies, mir wenigstens, immer anftößig, eine Berson, bie turz zuvor eine große, eine ernfthafte Rolle gespielt hat, im Ballete eine komische Rolle tangen zu feben. Es ware also am Beften, bag unfere fleine Runftlerin.

ba fie bereits in ihren jungen Jahren bie beste Hoffs nung gibt, eine treffliche Schauspielerin, eine Zierbe ber beutschen Bühne zu werben, sich bieser Runst gänzlich wibmete und bem Tanze entsagte."

Bis hieber, meint Wittenberg, habe er nur Lob gefagt, nun wolle er aber auch die Fleden, die biefe theatralische Sonne hinundwieder verbunkeln, nicht verschweigen. "Mabemoiselle Ackermann", fährt er fort, "fingt in ben Operetten. Dies follte fie schlechterbings bleibenlaffen, fie hat gar feine Stimme zum Singen mb es ift gang unausstehlich, ihr Gefreische anzuhören. 3ch glaube zwar, daß fie bes Singens herzlich gern überhoben mare und bag fie bergleichen Rollen nur gezwungen übernimmt, weil man bie Stude fonft nicht würbe befeten konnen; aber lieber folche Stude gar nicht auf bie Bühne gebracht, als eine Schauspielerin. bie so viele andere Vorzüge hat, wodurch sie gefallen tann, in die Berlegenheit gesett, ben Buschauern Langeweile und fich felbft Berbruß zu machen. Sie follte bemnach, zumal ba Agiren, Tanzen und Singen unmöglich miteinander bestehen können, und die Natur ibr eine Stimme zum Singen versagt hat, sich auf feine Weife bewegen laffen, Rollen in Singspielen gu übernehmen. 3ch glaube auch, ber strengste Richter wird fie entschuldigen, wenn sie in diesem Stilde bem Berlangen ihrer Mutter keinen Gehorsam leistet. Eben bieser Mangel ber Stimme und überhaupt einige Schwäche ber Bruft ift ber jungern Demoiselle Adermann auch nicht selten im Agiren hinderlich, sobaß fie besonders solche Rollen, die einige Heftigkeit exsodern, nicht so, wie sie wol wünscht, aussühren kann. Sie fällt daher, wenn sie mit Nachdruck, wenn sie die Sprache der heftigern Leidenschaft reden will, in einen unangenehmen Baston. Ich glaube indessen, es werde sich mit zunehmenden Jahren, und wenn Mademoiselle Ackermann ihre Stimme fleißig anstrengt, dieser Kehler größtentheils, wo nicht völlig verlieren. Soviel ist wenigstens gewiß, daß sie sich seit einigen Jahren sehr gebessert."

Findet man biefe Schilberung, trot ber Begeifte rung, die sie athmet, etwas fühl, so muk man bebenten, bag bamals bie Sprache ber erften Liebhaberiunenenthufiasten noch keine in bem Grabe ausgebilbete und überschwängliche war, wie sie es heutzutage ist. und bağ Wittenberg ja and burch bie Berschmähung seiner Reigung zu einem gebämpftern Tone herabgestimmt warb. Wie innig, groß und lebhaft inbessen seine Empfindung für Charlotte war, beweisen ber Schmera und bie Trauer, welche er bei ihrem Tobe befundete, ber m einer Zeit erfolgte, wo er bereits feine letten und stärksten Trumpfe gegen bie Schaubühne ansgestellt und fie bereits grabezu als "eine öffentliche Beft", "eine Schule bes Lafters" erklärt batte. Richtsbeftoweniger filmmt er boch ganz in bas allgemeine Beileib für die Berblichene ein, welches bekanntlich fo groß wurde, baf fich bie hamburgische Obrigfeit ins Mittel legen und ben Zeitungsschreibern anbefehlen munte, ber Demoifelle Adermann nicht weiter in ihren Blattern

zu erwähnen. Der gebruckten Rlagen, Seufzer und Nachrufgebichte waren nämlich soviele geworben, bag, als fie gar nicht enben und abreißen wollten, man fich in Gefahr fah, die Stadt in ben Augen ber Welt lächerlich werben au sehen. Nicht nur bag bie ausgestellte Leiche außerorbentlichen Zulauf erweckte, ber Sarg mit Bimmen, Gemalben und Gebichten förmlich überschüttet und bas Gebrange bei ber Beerbigung auf bem "Jungfernstiege" fast erstidenb warb, wurde nach bem Begräbnig ber Wunsch, ber Verstorbenen ein Dentmal zu errichten, auch so lärmenb und emphatisch in Anregung gebracht, bag ber Magistrat bier gleichfalls einschreiten und Beranlaffung nehmen mußte. in ben öffentlichen Blättern erklären zu laffen: "Da ber in ben biefigen Zeitungen und Anzeigen vorgetommene Ansbruck, als würbe bas Bublitum ber verstorbenen Demoifelle Adermann ein Monument feten, ju allerlei ungleichen Auslegungen Beranlassung geben tonnte, fo wird hierburch zur Steuer ber Wahrheit angezeigt, bak bas eigentliche Bublifum baran feinen Theil nehme, was auch etwa von einigen Freunden der Schaubühne möchte abgezielet worben sein."

Richtsbestoweniger muß wahr bleiben, daß nächst Riopstock's Tob nie ein anderer so große und allgemeine Traner und eine Bestattung von diesem Pompe in Hamburg zur Folge gehabt hat. Die ganze Stadt war betrübt und in dem Maaße, daß Wittenberg selbst darüber schried: "Wäre ein Mann gestorben, der unssere Stadt vom Untergange errettet hätte, so hätte die

Bestürzung, bas Wehklagen nicht größer sein können. Nicht nur süße, junge Herrchen und blühende Mädchen, sondern auch Leute von gesetzteren Jahren vergoffen Thränen um die Verstordene. An der Vörse ward an dem Mittage ihres Sterbetages sast von keinem andern Gegenstande gesprochen und nicht wenige unserer ältern Kausseute, die jedes Ding von der rechten Seite ansehen, haben sich gegen mich beklagt, daß zu ihrem größten Verdrusse ihre Geschäfte wären liegen geblieden, und daß man von nichts anderm, als von dem Tode der Demoiselle Ackermann habe hören wollen."

Wenn er sich auch gegen bie Errichtung eines öffentlichen Monuments erflärte, besonders aus bem Grunde, weil hamburg bis bahin noch feinem Berbienste, und nicht einmal Hageborn eines gefett, rieth er boch an: ein Bild in Rupferstich von ihr anfertigen zu laffen. "An Räufern wurde es gewiß nicht fehlen", fagt er bei biefer Belegenheit, "bas baraus gelöfte Gelb mußte zu bem reftirenben Ertrage ber Subscription geschlagen und entweder zu einer Leibrente für die altere Demoifelle Adermann ausgethan ober auch zu einem Fonds gemacht werben, unvermögenbe abgelebte Schauspieler baburch zu unterstützen. Ich bin überzeugt, fein Schaufpieler ber bamburgischen Bubne wird fich weigern. von seiner wöchentlichen Besoldung eine Rleinigkeit zur Bermehrung bieses Fonds beizutragen, wodurch er benn zugleich ein Recht befäme, wenn er alt und unvermögend werben follte, jährlich etwas zu feiner Unterftüßung von den Zinsen bieses Fonds zu genießen. Auf biese Beise würde für den Unterhalt der Schauspieler, die in ihrem Alter gemeiniglich darben müssen, gesorgt, nud es könnte dem Fonds, da von den Subscriptionssgeldern zu einem Denkmale für Charlotte Ackermann die erste Anlage dazu gemacht worden, der Name diesser Schauspielerin beigelegt werden."

An ihrem Begräbnißtage erschien folgendes Gebicht von ihm gebruckt:

Sie ift nicht mehr! So fallt vom Sturm entblattert Die Frühlingerofe, faum noch aufgeblüht. . Des Gartens Stola am fruhen Morgen noch, Und fcon in Staub, bevor ben Scheitelpunft Die Sonn' erreicht, verbluht, verwelft, vergeffen! Bergeffen ? Rein! Gie lebt in taufenb Bergen. Emilie, wer fonnte bich vergeffen? Dich Rutland! bich Dlivia! Den Stolz Der beutschen Buhne; bich, Rachahmerin Der Scenen biefes Lebens, jeben Stanbes -Selbft unnachahmlich, burch bich felbft gebilbet, Bu groß, ju feurig, fflavifch nachzuahmen, Bar's auch bas große Mufter einer Benfelin! Bu fruh, ju fruh ein Raub bes Tobes ach! Doch nur ju fruh fur une. - Den gangen Ruhm, Den ohne Gulf', burch feuriges Beftreben Sich bein Genie erwarb, nimmft bu ine Grab Und ruhft im Schoofe ber Unfterblichfeit Bon beiner Arbeit aus; und unfre Bahren Bealeiten beinen Sarg. — So ruhe fanft, Bludfelige! und ihr, ihr weichern Seelen, 3hr. bie bie Bauberin ju fanften Thranen Sonft reigte, folget weinenb ihrer Bahre, Und ftreuet Blumen auf Charlottens Grab.

Will man die Größe des Talents der Char-

lotte Ackermann ermessen und die Liebe und Berehrung, welche Wittenberg für sie und ihre Begabung empfand, aus bem Grunde kennen lernen, so muß man nun hören, mit welcher Härte und schneibenben Gransamteit er im Allgemeinen über die Schaubühne schreibt.

Goeze hatte in seiner Schrift unter anbern Borschlägen auch ben folgenben gemacht:

"Bei ber so fehr überhandnehmenden und ansschweifenben Liebe zu ben Schauspielen und bei ber gang unerträglich werbenben frechen und verführerischen Anpreifung berfelben, würde es fehr heilfam fein, wenn rechtschaffene Lehrer in großen Städten bie Bubnen öfters besuchten, basjenige, mas fie faben und borten, aufzeichneten und barüber bem Publiko ihre Anmerfungen mittheilten; allein, ba fie es nothwendig bekannt machen mußten, aus was für einer Abficht fie an einem so bebenklichen Orte erschienen, so würden fie fich ben ungezogensten Begegnungen ber jungen Herren, welche hier in ihrer eigenen Feftung zu fein glauben, und bes unbanbigen Bobels blosgeftellt feben; es mare benn, baß sie zu einer solchen Untersuchung einen eigenen Auftrag ber Obrigkeit erhielten und fich bes Schutes berfelben getröften könnten, wozu es aber fo leicht nicht fommen wirb."

Obschon Wittenberg bies wohl einsah und bie Gesfährlichseit seiner Unternehmung ermaß, so schreckte er bennoch nicht, als er einmal seine Ansicht und Meisnung über bas Theater geanbert, bavon zurück, bie von Goeze gestellte Aufgabe zu übernehmen. Zwar

erfchienen, wie gesagt, die ersten Briefe anonhm, als ne sich jedoch überall angegriffen, versolgt, thätlich mishandelt und seine längst entschleierte Anonhmistät von anderer Seite verrathen zu werden bedroht jah, nannte er sich endlich im 27. Briefe selbst, indem er erklärte, daß er früher allerdings anders über das Theater gedacht, aber durch Goeze und Andere besehrt, eine Meinung darüber gänzlich geändert habe.

"Das Zeugniß folder Manner, gegen beren Robf mb Berg nie Einwendungen gemacht worben finb", drieb er, "machte großen Einbrud auf mich; ich sträubte nich awar noch fehr, mein Lieblingevergnigen ber Bahrbeit aufzuopfern, aber ich mußte boch enblich rachgeben, und von ber Beit an faste ich ben Entdlug, fobalb fich eine Gelegenheit zeigen würde, meine veränberten Gesimmungen über biefen Gegenftanb obne Renschenfurcht an ben Tag zu legen. Ich besuchte nbeffen, ba meine Jahre mich bor ben schäblichen Wirungen theatralischer Borstellungen sicherten, und man iberbies blejenigen Personen, bie auf ber Bubne erdeinen, nur näher ju tennen braucht, um fie fammtich, mit geringer Ausnahme, zu verachten, ich besuchte, iage ich, noch immer bie Bühne, um mich in ben Stand au feten, meine Absichten besto beffer ausauführen. 3ch habe bei biefer Gelegenheit Schauspieler mb Schanspielerinnen in ihrer bauslichen Rleibung, obne Schminke und ohne ben Prunt, worin fie auf ber Bühne erscheinen, in ihrer natürlichen Säglichkeit nesehen, bas ift, ich habe Gelegenheit gehabt, bie mahren Gesinnungen ihres verdorbenen Bergens, ihre nieberträchtige Denkungsart, ihren gegeneinander hegenben Reib, ihre ichlechten Grundfate fennen und verabichenen Dies gab mir ben Anlag, meine Briefe über bas Theater zu schreiben, und es gereut mich nicht, bag ich fie geschrieben habe; nur Gins gerenet mich, bag ich mich nicht gleich bem Publiko entbedt, bag ich burch so viele Umschweife zu meinem Zwede, bie Schäblichkeit ber Buhne meinen Lefern zu zeigen, zu gelangen gesucht habe. Künftig werbe ich meinen Weg grabe fortgeben; kann ich bem Strome bieses Berberbens, wie ich gar wohl einsehe, nicht ganglich Einhalt thun, so werbe ich boch vielleicht noch Einen ober ben Anbern retten, ber von ben Wirbeln beffelben bereits fortgeriffen wird; vielleicht werbe ich einige Eltern anfmerksam machen und fie bewegen, ibren Kindern ein Bergnügen zu verfagen, wodurch gewiß ber erste Grund (ich rebe aus trauriger Erfahrung!) jum Bosen bei ihnen gelegt, wodurch ihr zartes, aller Einbrücke, guter fowol als bofer, gleich fabiges Berg verborben wird, und fie auf ben Weg bes Berberbens geleitet werben. Ich werbe mich für belohnt, für mehr als belohnt halten, wenn ich auch nur Eine einzige Seele retten, nur Ein verlorenes Schaf aus ber Irre zurückbringen kann."

Nachbem er nun Alles, was er früher zum Bortheile ber Bühne geschrieben, ungeschrieben wünscht und erklärt hat, daß das Theater "eine öffentliche Peft", "eine Schule des Lasters" ist, und Pastor Goeze um

Berzeihung gebeten bat, wegen ber früheren Anfeinbungen bei Gelegenheit bes Streites über bie Sittlichteit ber Schaubühne, schließt er bie Apostrophe an biefen mit folgenben Worten: "Gott erhalte biefen muthigen Bertheibiger ber Wahrheit nehst andern rechticaffenen Lehrern bes evangelischen Sions, Die fich mit ihm bem Strome bes allgemeinen Berberbens wis berseten, noch viele Jahre; er sete ihn zu einem Felsen, an bem bie Feinde ber Wahrheit scheitern mögen und gebe ihm Rrafte, dag er seinem Amte mit Freuben vorstehen und anch besonders seine unter Händen habenbe Geschichte bes nieberfächsischen Bibelwerts ber gelehrten Welt balb mittheilen könne."

Rachbem nun Wittenberg in seinem 29. Briefe bie Erkarung abgegeben, bag er es ganz in ber Orbnung fanbe, ben Stanb ber Schauspieler als infam anzuseben und meint, ber Staat muffe, ba bas Theater nun einmal nicht mehr ganz zu unterbrücken ginge, wenigftens feben, ibm foviel wie möglich von feiner Schablichfeit zu nehmen, schlägt er zu biefem Enbe vor:

"Die Schaubühne und ihre Direktion muß Denjenigen, in beren Sanben fie bisher gewesen ift, völlig genommen werben; ber Staat muß bie Beforgung berfelben übernehmen und bie Roften bazu ber-Die Ursachen bieser Foberung sinb folgenbe: Einem sogenannten Prinzipal liegt wenig baran, ob bie Bürger eines Staats burch feine Vorstellungen gebessert, ober ob sie baburch zu Untugenden und Lastern gereizt werben. Er hat felbst gemeiniglich (ich rebe

bem Genie nichts zu schwer, nichts ummöglich ift. Die Männerrollen gelingen ihr gleichfalls nicht übel. So hat sie sich noch neulich in bem Luftspiele, "Der Deferteur aus Rinbesliebe" als Cabet fehr vortheilhaft gezeigt, und ich kann mich unmöglich bes Lachens enthalten, wenn ich mir bas kleine brollige Ding als Refrut in bem Ballet "Der weibliche Deferteur" vorftelle. Das Tangen scheint ihre Sauptleibenschaft zu sein, sie wibmet sich wenigstens bieser Runft mit bem größten Eifer, und hat es auch in ber That schon ziemlich weit barin gebracht, besonders in folchen Rollen, die Munterkeit, Mannigfaltigkeit ber Attion und viel Arbeit erfobern, wiewol ich einräumen muß, baß fie von ihrer altern Schwefter in bem, mas Brazie, was Anftand im Tanze heißt, übertroffen wird. So hat fie g. B. bie Schäferin im "Berliebten Genius", bie Eifersüchtige in ben "Traurigen Wirkungen ber Eifersucht" ben "Weiblichen Deferteur" ungemein aut getangt. Mit allebem aber wünschte ich boch, bag fie biefer Runft entfagte, ober vielmehr, bag fie fic nicht mehr in ber Nothwendigkeit befände, sich berfelben zu wibmen, ober auch, baß fie fich berfelben gang wibmete und bem Theater entfagte. Beibes fann unmöglich beisammen fteben und eine biefer Runfte muß babei leiben, wo nicht vielleicht alle beibe. Es ift überbies, mir wenigstens, immer anftößig, eine Berson, bie turz zuvor eine große, eine ernsthafte Rolle gespielt hat, im Ballete eine tomische Rolle tangen zu feben. Es ware also am Beften, bag unfere fleine Runftlerin,

ba fie bereits in ihren jungen Jahren bie beste Hoffsung gibt, eine treffliche Schauspielerin, eine Zierbe ber beutschen Bühne zu werben, sich bieser Kunst gangslich wibmete und bem Tanze entsagte."

Bis bieber, meint Wittenberg, habe er nur Lob gesagt, nun wolle er aber auch bie Flecken, bie biese theatralifche Sonne hinundwieder verbunkeln, nicht verschweigen. "Mabemoiselle Adermann", fährt er fort, "fingt in ben Operetten. Dies follte fie schlechterbings bleibenlaffen, fie bat gar feine Stimme jum Singen und es ift gang unausstehlich, ihr Gefreische anguboren. 3ch glaube zwar, baß sie bes Singens berglich gern überhoben ware und daß fie bergleichen Rollen nur gezwungen übernimmt, weil man bie Stude fonft nicht würbe besetzen können; aber lieber folche Stilde gar nicht auf bie Bubne gebracht, als eine Schaufpielerin, bie so viele andere Borzüge hat, wodurch sie gefallen tann, in bie Berlegenheit gesett, ben Buschauern Langeweile und fich felbst Berbruß zu machen. Sie follte bemnach, zumal ba Agiren, Tanzen und Singen unmöglich miteinander befteben können, und bie Natur ihr eine Stimme zum Singen versagt hat, sich auf feine Beise bewegen laffen, Rollen in Singspielen zu übernehmen. Ich glaube auch, ber strengste Richter wirb fie entschulbigen, wenn fie in biefem Stude bem Berlangen ihrer Mutter feinen Gehorfam leiftet. Gben biefer Mangel ber Stimme und überhaupt einige Schwäche ber Bruft ift ber jungern Demoiselle Adermann auch nicht selten im Agiren hinderlich, sodaß sie

find nichts weniger als beibes. Ihre Einfichten find gemeiniglich febr eingeschränkt, ihr Geschmad ift verborben und ihr moralischer Charafter ist fast immer wenigstens febr zweibeutig. Bei ihnen bestimmt nicht bie innere Bute eines Studes, fonbern ihr Eigennut bie Aufführung besselben. Gin Mann hingegen, ben ber Staat, nach reiflicher Brüfung feiner Einsichten fowol, als seiner moralischen Grundsäte, jum Aufseher über bie Bühne gesett hat, wirb nach gang anbern Grundfaten urtheilen. Er wirb ein Stud nicht beswegen wählen, weil er glaubt, bag es eine Menge Zuschauer berbeiloden werbe, sonbern weil er es für ein Schauspiel hält, bas feinen Mitburgern einen Zeitvertreib verschaffen, ja ihnen wol gar nütlich sein kann. Diefem Manne muß es freisteben, anftögige Stellen aus fonft guten, aufzuführenben Studen wegzustreichen und burch andere zu erseten. Er muß ferner barauf seben. bag Alles, was auf bie Religion auch nur bie geringste Beziehung bat, von ber Buhne bleibe. Man mag zur Bertheibigung ber Schauspiele, wozu ber Stoff aus ber heiligen Geschichte genommen ift, fagen was man will, so ist es boch immer anstößig, bergleichen Geschichten von profanen Leuten, beren Leben gemeiniglich ben Vorschriften ber Moral sowol als ber Religion zuwiberläuft, vorstellen zu sehen. Sbenso ärgerlich ift es. ben Ramen Gottes so oft von unheiligem Munbe auf ber Bühne migbrauchen zu hören, und bie Gegenstände unserer Anbetung baburch erniedrigt zu feben. Ebenso wenig schickt es sich, grobe Laster auf ber

Bühne barzustellen. Berbrechen müssen von ber Obrigkeit bestraft werben, und Laster gehören für die Kanzeln. Die Bühne muß sich blos mit dem Lächerlichen
beschäftigen und mit solchen Fehlern, die weber von
ber Obrigkeit bestraft, noch von den Kanzeln gerügt
werden können. Diese darf der Schauspielbichter zum
Gegenstand des Spottes machen und sie von verschiebenen Seiten auf der Bühne zeigen, und dies Feld
ist so weitläuftig, es ist so fruchtbar an Gegenständen,
daß mit der Bearbeitung desselben sich unsere Nachkommen noch beschäftigen können."

"Es muß aber bem Aufseher ber Schaubühne". fährt er fort, "nicht allein die Aufsicht über die aufzuführenden Stude, sondern auch über die Schauspieler felbst von ber Obrigfeit anvertraut werben. Es muß bie Bahl ber Schausvieler und Schausvielerinnen schlechterbings von ihm abhängen, und er muß in ber Wahl berfelben äußerst behutsam verfahren. Niemand fann es leugnen, bak bei ber jetigen Einrichtung ber Scanbuhne in feinem Stanbe mehr lüberliche Leute, nach Broportion, anzutreffen find als unter ben Schauspielern und Schauspielerinnen. Diese Leute, die auf ber Bühne Moral und Tugend prebigen, sind im gemeinen Leben meiftens grabe bas Gegentheil ihrer Lehren; ja sie sind so unverschämt, daß sie ihre Laster nicht einmal heimlich treiben, sonbern sich berselben wol gar öffentlich rühmen."

Indem er nun fagt, daß es ihm nicht schwer sein würde, Beispiele namhaft zu machen, verlangt er also

bie Wahl auf solche Leute gelenkt, "bie einen guten moralischen Charakter haben, ober, ba viese wol selten zu sinden sein möchten, wenigstens solche, welche nicht die ganze Stadt als Lasterhaste kennt, die wenigstens den äußerlichen Wohlstand nicht beleidigen, keine Verstührer der Jugend, keine Spieler, Trunkenbolde und bergleichen mehr find."

Bum Schluß fagt er: "Aber wo findet man, wird man mich fragen, Leute von gutem, moralischem Charatter, bie zugleich geschickte Schauspieler find? Freilich find ein Edhof, ein Branbes ungemein felten an finden; aber es ware boch nicht unmöglich. Leute von ähnlichem Charafter zu ziehen. Bu biefem Enbe mare mein Vorschlag, aus bem öffentlichen Baisenbanse folche Anaben und Mabchen zu erwählen, bie von Ratur mit einem iconen Rorper, mit guter Befichts. bilbung begabt find, und von welchen man vermuthen tann, bag fie Neigung und Fähigfeit zur Bubne baben. Diese mußte man in ben, einem künftigen Schauspieler nothwendigen Rünften und Wiffenschaften unterrichten laffen, und ihren Gefchmad, befonbers aber ihr Berg. frühzeitig zu bilben suchen. Sie müßten babei täglich bie Bühne besuchen; fie mußten unter fich Schauspiele aufführen, ba benn ber Aufseher Gelegenheit batte. bie Talente eines Jeben zu beurtheilen und einzusehn. au welcher Art von Rollen Diefer ober Jener vorzügliche Fähigkeiten habe. Auf biese Beise konnte mit ber Beit eine Truppe formirt werben, bie ber Nation Chre machte, was bei ber jetigen Ginrichtung ber Biibne

wol nicht zu hoffen ift. Denn was kann man sich wol von Leuten versprechen, bie nicht aus Reigung, nicht weil fie Talente fur bie Bubne baben, sonbern aus Roch, weil sie nichts anderes anzufangen wissen, weil fie an faul find, ihr erlerntes Gewerbe fortaufeben. unter bie Komöbinnten gehen. Bas kann man fich g. B. von einem lüberlichen Stubenten, von einem Lakaien, von einem Barbier, von einem Tuchmachergesellen, von einem Schneiber, bon einem Labenhüter, von einem Inngen, ber fich zu ben niebrigften Geschäften hat brunden laffen, von einem Rahmabchen', von einer Aufwärterin für Talente für bie Bühne versprechen? Sind bies die Leute, die sich in der so schweren Kunft eines Garrif, eines Lekain bervorthun können? 3ch lengne nicht, daß es anch biswellen unter Lenten von bergleichen Stanbe Genies nibt, welche auf ber Bühne glangen konnten; nein, bies laugne ich feineswegs, fonft würbe mich bas Beispiel unsers größten beutschen Schanspielers wiberlegen. Allein nach ber Regel kann man von bergleichen Leuten, wie bie tägliche Erfahrung auch bei uns es lebrt, nicht erwarten, bak sie sich auf ber Buhne bervorthun werben, und eine Schule, um junge Schauspieler und Schauspielerinnen barin ju ziehen, ist also, meines Erachtens, nothwendig, wenn man boch einmal eine Buhne haben, und biefen Zeitvertreib so unschulbig machen will als möglich ift.

"Aber woher wird man die Kosten zu einer solchen Schule nehmen? Anch hierzu, glaube ich, ware Rath zu schaffen. Wir sehen ja vor unsern Augen, was für

einen Aufwand bie sogenannten Direktoren und Direktricen ber Bühne machen; wieviel Gelb fie auf eine unnüte Beise verschwenden, wieviel Umläufer sie ernähren, beren man bei ber Buhne ganglich entbehren kömte, und bag fie bei allem biefem boch Gelb auflegen. Was ift also weiter nöthig als bag ein Aufseher ber Bühne öfonomisch sei, bag er ben unnüten und überflüssigen Aufwand einschränke, um soviel zu ersparen, daß bavon nicht allein die auf eine Schauspielerschule zu verwendenden Rosten bestritten, sondern auch noch ein Ansehnliches erübrigt werben könne, welches zum Beften bes Staats, ober zur Unterhaltung armer Leute und elternloser Rinber, wie in Amfterbam, angewendet werben fann. 3ch glaube, wenn man bie Bühne nach ber von mir in Vorschlag gebrachten Art reformirte und bie Ginkunfte berfelben zu einem fo gemeinnütigen Gebrauch bestimmte, bag alsbann auch Diejenigen, welche jest bas Schaufpielhaus nicht besuchen, sich ein Bergnügen baraus machen würden, bisweilen einen Abend in bemfelben zuzuhringen, und ihr Gelb zur Errichtung eines fo löblichen Endzwedes beizutragen."

Dies war ber Haupttrumpf und zugleich berjenige, mit bessen Ausspielen Wittenberg von bem Schauplate abtrat.

Bor und neben ihn hin fallen aber noch viele anbere, von benen wir wenigstens einige anführen müffen. So 3. B. ben, welchen er gegen bas Kokettiren ber Schauspieler und Schauspielerinnen mit bem Publikum zum Beften gibt und wovon die Rüge an sich in vielen Fällen wol auch heute noch als passenb gelten barf. Das barauf bezügliche Spigramm lautet folgenbermaßen:

Der Briten große Königin, Wie ftolz tritt fie einher, Schielt über ihren Effex hin Und buhlt mit dem Barterre. Indeß, daß Effex, dieser Held, So fühn als tugenbhaft, Bu ihren Füßen niederfällt Und — nach der Loge gafft.

Auch über bie hohen Gagen ber Künftler beginnt er bereits zu eifern und fie im Berhaltniß zu anbern Berbienften übertrieben zu finden. Er fagt: "Damals (au Roch's und Schönemann's Zeiten, 1763) befam ein Schausvieler, ber bie ersten Rollen spielte, wöchentlich etwa zwei, und wenn es hoch kam, brei Reichsthaler. Ein Echof und Adermann bekamen anfänglich wöchentlich gar nur vier Mark und mußten boch bavon Aber Ackermann wohnte damals in einem kleinen Dachstübchen und bemühte fich mit seiner Brofesfion als Wundarzt nebenher etwas zu verbienen. Damals besuchten bie Schauspieler noch nicht täglich bie Raffeehäuser, noch bes Abends bie Gasthäuser, sie spielten nicht, sie trabten nicht in vergolbeten Kleibern einber, sie verabrebeten feine Parties de plaisir, und ein Edhof und Starke erwarben fich gleichwol folde Hochachtung, um welche fich jest bie meisten Schauspieler bei allem ihrem Aufwande, umfonst bewerben

burften. Jest bingegen wurde auch ber mittelmäßigste Schanspieler es sehr übel nehmen, wenn ihm ein Brincival wöchentlich drei Thaler bieten wollte. Wenigstens bekommt er noch einmal soviel, ja mancher ist mit zehn Thalern nicht anfrieden; bahingegen soviel rechtschaffene Leute, die sich ben ganzen Tag mit bem Unterrichten ber Jugend beschäftigen, und bem Staate baburch ben wesentlichsten Dienst leisten, ber nur möglich ift, möchentlich kaum ein Baar Thaler mit faurer Mühe und im Schweiße ihres Angesichts verbienen. Ist nicht allein biefer Umftand in einem wohl eingerichteten Staate von binlänglicher Wichtigkeit, Die Schaufpiele aus bemfelben zu verbannen ober fie wenigstens nur unter gewissen Einschränfungen zu bulben? Und bei bem ietigen starken Lohne find gleichwol bie Schauspieler ungleich schlechter als jene, die so kummerlich ihr Auskommen hatten; sie wenden viel weniger Rleif als jene an', wie jedweber einräumen muß, ber bie ebemalige Schönemann'iche und Koch'iche Truppe gesehen hat, und zwischen selbigen und ber jetigen Adermann'schen eine Bergleichung anstellt." "Sollte bier wol eben bas mahr sein", fragt er, "was man bon ben Dichtern behaupten will, nämlich, bag bie Vorfebnna biese nur barum so kümmerlich nähre, weil sie bann um fo beffer fängen?"

Ueber Shatspeare's Einfluß von England her ift er so erbost, daß er in seinem Grimm soweit geht die lächerliche Behauptung aufzustellen, London beweife, wie die Lust zum Theater mit dem Berfalle der Handinng und dem Mangel an Geschäften zunehme. Solange die Handlung im Flor sei, sagt er, liebten die Patrizier Geschäfte und nach diesen zur Erholung große Gelage und hobes Kartenspiel. Berarmung und Einschränkung aber brächten die Bürger dazu, Unterhaltung im Theater zu suchen. Ein prosperirendes Theater also sei der Barometer, welcher das Sinken des Handels constatire, wie ein außer acht gelassenes seinen Flor des kunde.

Mit biesem Ausspruche wollte er bie Kaufmannswelt schrecken, in ber bas Theater bamals grabe soviel Gunst gesunden, daß göwen z. B. in einem von seinen Prologen von der Schauspielkunft nicht nur sagen konnte:

Sie fant in Griechenland Schut, Lieb' und Lehrbegier, In Mom, in Gallien, in Albion, und . . . . hier. Lang' hat fie sich umsonst nach Buhnen umgesehn; In Hamburg fand sie Schut; hier sei benn ihr Athen!

fonbern auch ben Muth gewann, Gotthold Ephraim Leffing, ben größten Geift seiner Zeit, an bieses herans zuziehen.

Von Lessings großer und universeller Bebeutung eine erschöpfende Darlegung zu geben, ist hier nicht der Ort, schon darum nicht, weil uns dieses Unternehmen weit über den Rahmen hinaussühren würde, der uns für den Gegenstand dieses Buches gesteckt erscheinen muß. Alles, was uns als verstattet gelten darf, mag ein kurzer Abris des Lebens und der Wirssamkeit dieses Autors in Hamburg sein, wohin

ihn, wie schon früher gesagt wurde, Lowen's Anftof gerufen hat.

Lessing, ben zu seinen Lebzeiten sein Baterland weber zu würdigen noch angemessen zu placiren wußte, sagt in der letzten Nummer seiner "Hamburger Oramaturgie", die am 19. April 1768 erschien, sehr offen und bescheiden über sich und seine Berufung Folgendes:

"Als vor Jahr und Tag einige gute Leute hier ben Einfall bekamen, einen Bersuch zu machen, ob nicht für bas beutsche Theater sich etwas mehr thun lasse, als unter ber Berwaltung eines sogenannten Principals geschehen konne, so weiß ich nicht, wie man auf mich babei fiel und fich träumen ließ, bag ich bei biesem Unternehmen wol nützlich sein könnte. — 3ch ftand eben am Markte und war mußig; Niemand wollte mich bingen; ohne Zweifel, weil mich Niemand zu brauchen wußte, bis grabe auf biefe Freunde. Roch find mir in meinem Leben alle Beschäftigungen febr gleichgültig gewesen: ich habe mich nie zu einer gebrungen ober nur erboten; aber auch bie geringfügigfte nicht von ber Hand gewiesen, zu ber ich mich aus einer Art von Brabilection erlefen zu fein, glauben fonnte."

Dieses offenherzige Bekenntniß, bas uns auf ber einen Seite bas beutsche Schriftstellerthum in seinem ganzen prekairen Conbottieriwesen barthut, zeigt ums auf ber anbern zugleich bie überall zugreifenbe Bielsseitigkeit Lessing's, bie große Fähigkeit, sich in alle mog-

lichen Richtungen hineinzusinden und jedem Fache gerecht zu werden, eine Fähigkeit, die Danzel sehr geistreich in einem eigenen Passus seines Werkes charakteristet hat und welchen wir schon deswegen hier mitheilen wollen, weil er angethan ist, sogleich schlagend
mb übersührend darzuthun, wie und warum Lessing
n Hamburg der erste Dramaturg Deutschlands hat
verden können.

Als Danzel in "Leffings Leben" von bessen Aufenthalt in ber Universitätsstadt Wittenberg spricht, sagt r: .. Es wird uns von Alcibiades überliefert, er habe nich an allen Orten, wo er sich aufgehalten, grabe in bemjenigen auszuzeichnen gewußt, worauf man eben port ben meisten Werth gelegt; so sei er allen Athenern in würdevollem Auftreten, allen Bootiern an Leibes= fraft. allen Lacebamoniern an Mäßigkeit, allen Thrafern an Braftang im Trunke und in ber Liebe überlegen gewesen. Etwas Aehnliches läßt sich von Lessing in Bezug auf bie verschiebenen geistigen Gebiete, auf welche er sich eingelassen hat, behaupten. In Leipzig hatte er einen Dichterfreis und ein Theater gefunden, und bier war er einer ber besten Lyrifer und ber erste Dramatiker bes Jahrzehnds geworben; in Berlin hatte er in prosaischer Schriftstellerei seinen Freund Mplius und die übrigen beutschen und französischen Literaten überflügelt; nun kam er an einen Hauptsitz gründlicher und gottfeliger Gelehrsamkeit, nach Wittenberg, und bier befiegte er einen Mann, ber sich in biesem Fache ben größten Ramen gemacht hatte."

## 142 Albrecht Bittenberg, Charlotte Adermann und Leffing.

Wie Lessing in Leipzig die Lyrik und ein beginnenbes Drama (Leipzig und Hamburg haben in biesen beiben Dingen eine lange Zeit concurrirt), in Berkin Kritik und Philosphie, in Wittenberg die Theologie fand und alle in diesen Fächern arbeitenden Geister an diesen Orten bald überstügelte, so tras er in Hamburg ein Theater und viele tüchtige und begabte Männer in der Arbeit, es zu einem Gemeingut der Kation zu machen, die er, an ihrer Arbeit sich betheiligend, gleich mit dem ersten Anlauf weit überholte.

Seine "Hamburger Dramaturgie", dieses goldene Buch ber beutschen Bühne, das noch heut von der grandiosesten Bedeutung ist und der Ahnung Ramm läßt, daß das moderne Drama in Deutschland seine Bollendung sinden werde, sollte, wie er in der Einleitung sagt: "jeden Schritt begleiten, den die Kunst, sowol des Dichters als des Schauspielers hier thum wird."

Wenn er biesem Verspechen und namentlich in Bezug auf die Kunst des Schauspielers nicht ganz getreu geblieben, so ist dies nicht seine, sondern die Schuld der Künstler und besonders einer Künstlerin, der Madame Hensel. Von dieser hatte er im zwanzigsten Stück seines Blattes dei Gelegenheit einer von ihr meisterhaft gespielten Kolle gasagt: "Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie sagt, hat sie nicht gelernt; es kommt aus ihrem eigenen Kopse, aus ihrem eigenen Herzen. Sie mag sprechen, oder sie mag nicht sprechen, ober sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht unnnter-

brochen fort. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein sehr seltener Fehler, ein sehr beneibens-würdiger Fehler. Die Aftrice ist für die Rolle zu groß (nämlich ihrem Genie nach). Mich dünkt, einen Riesen zu sehen, der mit dem Gewehre eines Kadeten exercirt. Ich möchte nicht Alles machen, was ich dorstrefflich machen könnte."

Diese Aeußerung, wenn sie immerhin ihr Schneivenbes haben mochte und wahrscheinlich wol die Rollen sucht der Darstellerin tadeln sollte, war dennoch in so schweichelhafter Fassung für diese abgegeben, daß sie mol darüber hätte hinwegsehen können, auch wenn sie sich getrossen sühlen mochte. Daß sie es nicht that und es sich förmlich bei Lessing verbat, je wieder in seinen Berichten von ihm genannt zu werden, bestimmte ihn, nächst andern nicht minder kläglichen Ansechtungen, denen er sich ausgesetzt sehen mußte, die Kritis der Akteure gänzlich aufzugeben.

Daß Kötscher, ber bekannte berliner Aritiker ber Neuzeit, irre, wenn er sage: "Lessing verließ, weil ihn ber größere Lampf gegen die Thrannei der französischen Poesie und Kunstrichterei wie für die Selbststänsdigkeit des deutschen Geistes ganz in Anspruch nahm, gleich im Ansange seiner Dramaturgie die Bahn, auch dem Schauspieler Führer zu werden", hat schon Danzel nachgewiesen, indem er ansührte, daß der Schauspieler, wie der hier beregte Vorsall darthut, eben nicht geführt sein wollte. Erst als der Schauspieler, tropig und störrisch, die Anseitung Lessing's von der Hand wies,

stellte er biese ein, um ber Leiter und Führer bes Geistes einer ganzen Nation zu werben; eine Aufgabe, bie ihm leichter als die Bilbung einiger Künftlerkofe ward und welche er so großartig und vollständig durchgesetzt hat, daß er eine allgemeine Umwälzung von den Begriffen unserer Schaubühne vollsührend, aufs Neue das bekannte Schauspiel der kleinen Ursachen und der großen Wirkungen gab.

Der Gang und die Richtung, die unser Drama genommen, sind diesem allein von Lessing gewiesen worben. Lessing war es, ber bie französische Reifrodund Goldbrokat=Tragodie, diese gepuberte und courfähige Nachahmung ber antiken Bühne, die Corneille, Racine und Voltaire für Deutschland von ihren Boftamenten fturzte und somit bem beutschen Drama gewiffermaßen die Gaffe in das frische Leben seines eigenen Bolles hineinhieb. Dag Shaffpeare für uns moglich, Goethe und Schiller benkbar wurden, ift bas riesenhafte und gigantische Werk Lessing's. Ohne Lessing läge unfer Schauspiel vielleicht noch heute unter bem Banne jener frangofischen Classifer, und wenn eine neue Schule in Frankreich auch bort sich von ber Steifigkeit ihrer Regeln zu befreien und loszumachen gesucht hat, so ist bas nicht weniger ein Resultat ber "Hamburger Dramaturgie", bie fo groß und erhaben bafteht, wie nicht leicht ein anderes Wert biefer Gattung.

Daß Lessing sie aber grabe in Hamburg schrieb und mit ber Benennung einer "Hamburger Dramaturgie" bezeichnete, ist burchaus weber ein Rufall ber Umftanbe, noch eine bloge Willführ von feiner Seite. Der ganze Alt war eine burch bie obwaltenben Berhältnisse bedungene Nothwendigkeit. Nur Hamburg konnte biefe Dramaturgie erzeugen, nur Hamburg sie entsteben machen. Wenn fie wo anders möglich gewesen mare, warum schrieb sie Lessing bann nicht in Leipzig ober in Berlin? Un bem erftern Orte herrschte Gottideb mit feinem Einflug und an bem lettern Friedrich mit seinem vergötterten Boltaire. Gegen Beibe befand fich Leffing in geiftiger Opposition und gegen Beibe schon erhob er fich mit bem Hinweis auf Shaffpeare. Allein, um biese Opposition zu zeitigen und jenen Hinweis von äußerstem Nachbruck werben zu lassen, bazu boten ihm weber bie in Berlin noch in Leipzig vorwaltenben Intereffen ben nothigen Borichub. Diefen Borichub konnte ihm nur hamburg leiften, beffen geiftiger Schwerpunkt bamals ausschließlich im Theater beruhte. Aus biesem beraus verfaste er seine Dramaturgie, beren Reim unter Gottscheb gelegt, in bem Wiberstanbe gegen Friedrich's bes Groken unnationale Sympathie tropig angeichwollen war und nun hier in Hamburg zum bewußtvollen Durchbruch gelangte und gelangen konnte, ba er fich hier England und beffen gange bamalige Bilbung nicht nur nahegeführt und zugänglich gemacht, fonbern auch von allen Seiten bereits in bie Bevolterung übergegangen, mithelfend jur Seite geftellt fah.

Die kritische Tragweite bieser Dramaturgie ist barum benn allerbings auch eine bei weitem größere, Sie erstrectt als man fich gemeinhin träumen läßt.

sich über ben Rahmen ber Bühne hinaus, in die Gebiete aller geistigen Richtungen hinein, aus denen ste überall den französischen, von den deutschen Regenten und besonders von Friedrich dem Großen von Preußen beliedten und begünstigten Einfluß so sieghaft vertreibt, daß da endlich wieder einmal das Bolt, zu sich selber kommend, Muth gewinnt, sich auf sich selbst zu stüben.

Als Leffing feine Dramaturgie abschloß, rief er wehmüthig aus: "Ueber ben gutherzigen Ginfall, ben Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch keine Nation sind! Ich rebe nicht von ber politischen Berfassung, sonbern blos von bem fittlichen Charafter. Fast sollte man fagen, biefer fei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir find noch immer bie geschworenen Nachahmer alles Ausländischen, besonbers noch immer bie unterthänigen Bewunderer ber nie genug bewunderten Frangosen; Alles, was uns von jenseits bes Rheins kommt, ift schon, reizend, allerliebst. abttlich: lieber verläugnen wir Gesicht und Gebor, als bag wir es anders finden follten; lieber wollen wir Blumpheit für Ungezwungenheit, Frechheit für Grazie. Brimaffe für Ausbruck, ein Geklingel von Reimen für Boefie, Geheul für Mufit uns einreben laffen, als im geringsten an ber Superiorität zweifeln, welche biefes liebenswürdige Bolf, bieses erfte Bolf in ber Welt, wie es fich felbst sehr bescheiben zu nennen pfleat, in Allem, was gut und schön und erhaben und anftändig ift, von bem gerechten Schicksale ju feinem Untheile erhalten bat."

Allein dieser Ausruf, der entschieden einen Vorwurf gegen Friedrich den Großen enthielt und damaligen bamburgischen Organen auch ben Muth gab, ihn offen und grabezu gegen biefen Ronig auszusprechen, mar und ift zum Theil zwar noch immer richtig, zeigt aber boch nur an, bag Leffing in feiner ihm angeborenen Bescheibenheit seine eigene Wirksamkeit viel zu gering angeschlagen bat. Das, was er wollte und in seiner Dramaturgie anzubahnen beabsichtigte, war feine Sache, bie von heute zu morgen Plat greifen konnte, sonbern Jahre und Decennien brauchte, um fich Geltung ju verschaffen. Das eben ist die Macht bes Genies, bag es auf langehin lebendig fortwirkend bleibt und seine Aufgabe vollzieht, mogen auch ganze Menschenalter sich Die "Hamburger mit ihrem Schutte barübermalzen. Dramaturgie" ift ein Werk von folder Macht und ber Beist ihrer Mission noch heute ein Wedruf unserer Nation.

.

## VI.

Leffing, der alte Reimarns und Anti-Goeze.

, ¥ ... . . 

Wir haben seither in der "Hamburger Dramaturgie" den Hauptgedankengang nachgewiesen, können dieselbe aber nicht verlassen, ohne auch noch einige andere mehr beiläusige, aber doch nicht unwesentliche Punkte zu erwähnen, die geeignet sind, auf Lessing's Charakter und Streben selbst das hellste Licht zu wersen. Lessing, der einem Schauspieler in Hamburg den beherzigens-werthen Spruch in sein Gebenkbuch schrieb:

Runft und Ratur Sei auf ber Buhne Eines nur; Dann hat Ratur mit Runft gehanbelt, Benn Kunft fich in Natur verwandelt.

Leffing that, indem er sich gegen die geschraubte Unnatur der französischen Tragödien erklärte, den kühnen für alle Zeiten geltenden Rus: "Nichts ist groß, was nicht wahr ist." Mit diesem Ruse schnitt er gewissermaßen auf Einen Ruck die vorhergehende Aunstepoche von der seinigen ab, denn in dieser vorhergehenden Kunstepoche war grade die gespreigte Unnatur und die mit bem Flittertand und Goldbrokat der hohlen Phrase so pomphaft ausgestattete Lüge Dasjenige gewesen, was beinahe einzig als Größe sowol in der Kunst als in der Literatur gegolten hatte. Nun aber auf einmal kam Lessing, diese Gögen stürzend, mit der Proklamirung der Wahr-heit und Natur, ohne welche Proklamirung Shakspeare bei und nicht möglich, Goethe und Schiller nicht denkdar wurden. Iener kurze und einsache Loosungssatz Lessing's, so unscheindar und bescheiden verloren er in der "Hamburger Dramaturgie" auch dasteht, ist dennoch von der ungeheuersten Bedeutung und gewissermaßen das Stichwort und Werde sür jene drei Genien und ihr ganzes Gesolge.

Dag grabe Leffing biesen Ausruf und zwar von Hamburg aus erlaffen mußte, ift fowol burch bie Stabt als bas ganze Wefen bes Autors bebingt. Samburg. wie wir noch bei ber Abhandlung ber Lyrif ansführlicher feben werben, mar burch ben flaffifchen Ginflug bon England herüber früh auf bie Betrachtung ber Natur und baburch auf den Weg der Wahrheit gewie-Brodes, Hageborn und Anbere batten fen worben. bier schon lange einen ungezwungenen, richtigen Ton in ber Boesie angeschlagen und konnten ihn anschlagen. weil hier die Gelehrsamkeit in ihrer starren abgeschloffenen Form nie überwiegend geworben, sonbern in einem gefunden und vollwangigen Bolksleben fich von Anfang an einen behäbig vermittelnben Boben geboten fab. Leffing aber, auf biefen Boben gebracht, mußte fich feinem geistigen wie leiblichen Naturelle nach sogleich auf bas

idlichste bavon angeheimelt finden, weil er, ber te lebte und leben ließ und nichts fofehr hafte, ben unverständigen Zwang, sich hier recht eigentin seinem Clemente erblicken mußte. Fürstenbiener er nie gewesen und die Nichtachtung, welche bie enten seines Baterlandes ber beutschen Literatur, brich ber Große voran, ju Theil werben ließen, tte ibm entschieben auch keine Lust machen, es zu Seine "Hamburger Dramaturgie" ift sogar ben. ein Absagebrief, ben er bem Königthume seiner nath schrieb, benn bas beutsche Konigthum bulbigte mls allgemein bem frangösischen Genius und Getade, benen er bier in so energischer Weise ben g erklärt. Wie Gervinus meint, griff er auch wol beswegen ben Gebanken eines beutschen Nationalters in Hamburg so enthusiastisch auf, weil er sich it burch ben Antheil ber Nation eine Stellung sichern Emen glaubte, die er ber Gunft eines Fürsten nicht verbanken haben wollte. Sein Ausruf am Schlusse Dramaturgie über die fehlende Nationalität der Deutn. welchen wir schon in unserm vorigen Abschnitte eführt haben, erhält burch biefes Motiv neben bem merze über bas allgemeine beutsche Mikgeschick auch eine besondere Bezüglichkeit auf sein personliches Unt, bas ihn burch bas Scheitern ber ganzen Unternehig überfam und beffen Bitterfeit am Scharfften burch Borwurf verrathen wird, ben er bem Publifum macht. ienn bas Publikum fragt", schreibt er, "was ist benn geschehen? und mit einem höhnischen "Nichts" sich selbst antwortet, so frage ich wiederum: und was hat benn das Publikum gethan, daß etwas geschehen könne? Auch nichts, ja noch etwas Schlimmeres, als nichts. Nicht genug, daß es das Werk nicht allein nicht geförbert, es hat ihm nicht einmal seinen natürlichen Lauf gelassen."

Wir sehen also hier Leffing bemfelben Mikbebagen und Unmuthe gur Beute gegeben, benen mehr ober minber Alle anheimfielen, die sich bes beutschen Theaters angenommen. Nur war Leffing nicht ber Mann, wie Löwen und Andere an einer Berftimmung biefer Art zugrunde zu geben. Bang ein Mensch von antitem Sinn war er im Stande Alles, auch bas Schrecklichfte ju verwinden, ohne fich und fein Streben barüber aus bem Auge zu verlieren. Als 1778 bei ber Geburt eines Sohnes ihm die Frau mit bem Kinde angleich burch ben Tob entrissen wurde, ist ber Ton seiner Briefe, in benen er seinen Freunden die Trauerbotschaft mittheilt, ein burchans gefagter und eher herber, als weicher. "Meine Frau ist tobt", schreibt er, "und biese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich. bag mir viele bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig fein können und bin gang leicht." Wie schwer ibn aber piese Leichtigkeit angeht, beweift eine gleich barauf folgende Stelle, in ber es beißt: "Wenn Du biefe Fran gefannt hattest! Aber man fagt, es fei nichts als Eigenlob, seine Frau zn rubmen. Nun gut, ich sage nichts weiter von ihr. Aber wenn Du fie gekannt hatteft! Du wirft mich nie wieder so sehen, wie Moses (Menbelsfohn) mich gesehen, so ruhig und zufrieden in meinen vier

Banben. Wenn ich mit ber einen Hälfte meiner übrien Tage bas Glück erkaufen könnte, bie andere mit ir zu verleben, wie gern wollte ich es thun. Aber as geht nicht, und ich muß nun wieder anfangen meisen Weg allein zu duseln; ich habe dieses Glück unsreitig nicht verdient!"

Wer erkennt in biesen Worten nicht bie Sprache er echten Mannlichkeit, und ein Bilb biefer echten kannlichkeit ift uns im Schaffen, Leben und Charafter effing's in so pragnanter Weise gegeben, wie in keinem wern beutschen Schriftsteller ber neuern Zeit. 316 aller Verschwommenheit ber Empfindung und mfarbeit bes Gefühls wie ber Frivolität und Larbeit Etitten und moralischen Begriffe, verwarf er, trot er Berehrung, die er für die Talente Wieland's und wethe's empfand, bennoch ben "Agathon" bes Einen wol, wie ben "Werther" bes Anbern. Gang antik t auch ber Aug in ihm, mit bem er bas Schmachten ber Musik und schöne Natur nicht mag und gelegentd ber Frühlingsenthuftaften mit scherzhaften Baraoxen spottet. (Gervinus.) Es ist bekannt von ihm, 18. als man ihn einmal zur Rebe ftellenb, fragte: arum er nicht spazierenginge, ben Frühling au gelegen, mit lachenbem Munbe zur Antwort gab: "Mein bott, ste ift immer so gleich, biese Natur! Ja, wenn e einmal roth ftatt grün aufgehen möchte!" Bon ber Rufit neigt er sich fort zu ben plastischen Rünften und t biefen plaftischen Rünften ift es wieber bie Stulptur, ie er ber Malerei vorzieht. Schon in früher Jugend fand er Gefallen an Blautus und Terenz, und statt feine Jünglingsempfindungen in fteifen und geschranbten Berfen gravitätisch und ernsthaft auszulaffen, liebte er es, fie in anakreontischen Scherzen so ungebunben und frei flattern zu laffen, bag feine eigene Schwefter erstaunt und erschrocken barüber, sie ihm aus bem Bulte stahl und verbrannte, wofür er ihr zur Abtühlung ihres Eifers nedisch eine Handvoll Schnee in ben Bufen stedte. Bebenklich schüttelt er später ben Ropf au ber religiösen Empfindelei Rlopftocks, und als er einen Brief bes jungen Grafen Leopold von Stolberg fah, in welchem biefer für Lavater schwärmt, lächelte er barüber und erfannte in bem frühzeitigen Genie Wurmftich. Das Schlichte, Ginfache, Unübertriebene ging ihm über Alles, auch in ber Religion. "Wie ber lebensthätige Grieche grübelt er über bas ewige Duntel ber Unsterblichkeit wenig. Soviel baben wir erkannt. fagt er irgendwo, bag bem Menschen mit bem Wiffen ber Zufunft hier auf Erben wenig gebient ift; wann wird es ber Bernunft gelingen, bie Begierbe, bas Rabere von bem fünftigen Leben au miffen, ebenfo verbächtig zu machen? Jene erfte Begierbe bat große Berirrungen angestiftet, benen bie Alten burch schickliche Erbichtungen vorbeugten, größer aber find bie, bie aus ber lettern entsteben. Ueber bie Befummerungen um ein künftiges Leben verlieren bie Thoren bas gegenwärtige. Rann man ein fünftiges Leben nicht ebenso abwarten wie einen fünftigen Tag? Dieser Grund gegen die Astrologie ist auch einer gegen alle geoffenbarte Religion. Wenn es eine Kunst gabe, das Zustünftige zu wissen, so sollte man sie lieber nicht lernen. Und wenn es eine Religion gabe, die uns von jenem Leben unbezweifelt unterrichtete, so sollten wir sie lieber nicht hören." (Gervinns.)

Auch hierin zeigt sich das Männliche seines Geistes, ber ganz auf das Reale und Wirkliche gerichtet, keine Mühe an das Bague und Ungewisse weggeworsen sehen wollte. Seine Philosophie ging, wie Schlegel sagt, grade auf das Ziel, auf die Wahrheit der Religion, d. h. auf das, was dem menschlichen Geiste als einzig sasdar und bewußt in der Religion erscheinen kann. Und wie ihm die gesunde Schönheit überall das Göttslichste und Größte ist, so erkennt er auch nur die Resligion als die echte an, die uns auf das Schöne zurückbringt, auch im Gesihl, denn im Gesühl liegt nach ihm besonders die Religion, ein Ausspruch, den, wie bekannt, Goethe später seinem Faust in den Mund geslegt hat.

Daß Leffing ihn aber zuerst that und thun konnte, erklärt sich badurch, daß bei ihm das Gefühl weber eine weibische Schwäche, noch eine abgenutzte Sache des alltägslichen Gebrauchs, sondern etwas sehr Hehres und Heilisges, gewissermaßen etwas Sonntägliches war. Er war ein Gefühlsmensch im höhern Sinne des Worts und nur ebenso viel und so sehr, als das bei einem Manne in der wahren Bedeutung der Kall sein kann und dark.

Empfinbeln und Tänbeln lag nicht in seiner Art und konnte in seiner Art nicht liegen. Er war eine

Erscheinung, wie Luther eine gewesen und wie Dieser, so greift auch er Alles und felbst ben Scherz mit einem gewissen Ernste an. Er ift es benn auch zuerst, melder bie Schriftstellerei gewiffermagen jum vollgültigen Metter machend, mehr als je ein Anderer vor ibm von bem Ertrage feiner Feber gelebt und ben gangen Mannesgebalt in ihren Gebrauch gesett bat. Daber ftanb es benn auch grabe ibm fo wohl an, ju fchreiben: "Das Meifte, was wir Deutschen noch in ber Schönen Literatur baben. find Versuche junger Leute. Ja bas Vorurtheil ift bei uns fast allgemein, bag es nur jungen Leuten zukomme. in biefem Felbe zu arbeiten. Männer, fagt man, baben ernsthaftere Stubien ober wichtigere Geschäfte, au welden fie bie Rirche ober ber Staat auffobert. Berfe und Romöbien beifen Spielwerke: allenfalls nicht unnüte Borübungen, mit welchen man fich höchstens bis in fein fünfundzwanzigstes Jahr beschäftigen barf . . . Sobalb wir uns bem mannlichen Alter nabern, follen wir fein alle unsere Rrafte einem nütlichen Amte widmen: und lakt uns biefes Amt einige Zeit, etwas ju fcreiben, fo foll man ja nichts anderes schreiben, als was mit ber Gravität und bem bürgerlichen Range besselben besteben fann: ein bubiches Compendium aus ben bobern Jokultaten, eine gute Chronif ber lieben Baterftabt, eine erbauliche Predigt und bergleichen. Daber kommt es benn auch, bag unfere Schöne Literatur, ich will nicht blos fagen gegen bie ber Alten, sonbern fogar fast gegen aller neuern polirten Bolter, ein so jugendliches, ja kindisches Ansehn hat und noch

lange, lange haben wirb. An Blut umb Leben, an Farbe umb Feuer fehlt es ihr enblich nicht; aber Kräfte und Rerven, Mark und Knochen mangeln ihr noch sehr. Sie hat noch so wenig Werke, die ein Mann, ber im Denken geübt ist, gern zur Hand nimmt, wenn er zu seiner Erholung und Stärkung außer dem einstrmigen ekeln Zirkel seiner alltäglichen Beschäftigungen benken will. Welche Nahrung kann so ein Mann z. B. in unsern höchst trivialen Komödien sinden?"

Man fieht, Leffing war bie Literatur nicht Das. was in Samlet's Augen bem Schausvieler bie Bekuba ift; er gab nicht bie Traume feiner Jugend, feine fconen Jünglingsempfindungen, bie Thränen feiner erften Liebe binein: er feste ben gangen und vollen Gehalt seines Lebens baran, er sette ibn baran, tropbem er wufte, bag bas bei ben Deutschen eine febr wenig gebankte und gelohnte Sache sei. Als er die bramatische Literatur ber Frangosen verwarf, rief er am Enbe schmerglich-genug aus: .. Es grade berauszusagen: boch find wir gegen fie noch bie mabren Barbaren! Barbarifder, als unfere barbarichen Boreltern, benen ein Lieberfänger ein febr icatbarer Mann mar und bie, bei aller ihrer Gleichgultigfeit gegen Runfte und Wiffenschaften, bie Frage: ob ein Barbe ober Giner, ber mit Barenfallen ober Bernftein hanbelt, ber nütlichere Burger ware, sicherlich für bie Frage eines Narren gehalten batten. . . . 3ch mag mich in Deutschland umsehen, wo ich will, bie Stadt foll noch gebaut werben, von ber fich erwarten ließe, daß sie nur ben tausenbsten Theil ber Achtung und Erkenntlichkeit gegen einen beutschen Dichter haben würde, bie Calais gegen Bellop gehabt hat."

Auch Hamburg bat bavon wenig gegen Leffing gehabt. Er befand fich in biefer Stadt brei Jahre, von Oftern 1767 bis Oftern 1770 und vollendete barin 1769 fein vierzigstes Jahr. Er wohnte bie langfte Zeit bei einem Commissionsrath Schmib auf bem Broof und bie Aufzeichnungen aus jener Zeit schilbern ihn uns als einen Mann von fast über mittlere Grofe, ben aber bie Gebrungenheit seiner Figur kleiner erscheinen ließ, als er eigentlich war. Seine Haltung war natürlich und frei, sein Benehmen gefällig und boch fest, ohne 3wang und Gewaltssamkeit in ben Bewegungen. Sein braunes Haar trug er zwanglos und ohne Scheitel nach bem Raden gefämmt, fein buntelblaues Auge erschien geiftvoll und tief und hatte nach Bog's Bezeichnung "etwas vom Beierblide". Seine Gefichtsfarbe mar blübenb, und Sanbe und Füße erwiesen fich an ibm nicht nur wohl proportionirt, sonbern auch fein und ebel in ber Form. In seiner Rleibung zeigte er fic ftets fauber und fogar elegant; in feiner bauslichen Einrichtung liebte er nicht nur die accurateste Ordnung. fonbern auch einen angemessenen Luxus. Wein, befonbers Rheinwein trank er gern; Wohlschmeder war er aber nicht. Nie hat man ihn irgend etwas bei Tische an ben Speifen ausseten hören, und felbft fpater, als er verheirathet war, und bann und wann, wie überall, fo auch in seiner Wirthschaft einmal ein mikratbenes Gericht auf ben Tisch tam, plagte er seine Frau weber

mit einem Tabel noch einem bofen Blicke. Er batte. wie Alle, bie ibn kannten, von ihm rubmen, bas feinste Gefühl für Schicklichkeit und ließ fich nie, auch im vertrautesten Umgange, ja in einem folden nur um so weniger, irgend einen Berftoß gegen biefelbe ju schulben tommen. Gewöhnlich stand er früh auf; boch hat er fich ftets eines guten und febr gefunden Schlafs erfreut. Merkwürdig und eigenthümlich foll fein Klopfen an bie Thur gewesen sein, an bem man ihn überall im voraus erfannte. Eine seiner hervorragenbsten Leibenschaften war bas Kartenspiel, bas er so emfig und auch wol fo hoch trieb, bag man ihn nicht felten mit bem Schweiße auf ber Stirne figen fab. Meiftens war er unglucklich im Spiel, obschon er nicht ohne Meisterschaft barin gewesen sein soll. Vor anbern guten Spielern zeichnete er fich barin aus, bag er auch gerne mit Damen spielte. Mittheilungen aus jenen Tagen haben aufbewahrt, bag er oft vor Tische noch mit ber Brofessorin Busch und ber Munzmeisterin Knorre einige Barthien L'Hombre spielte und barüber aufgezogen und geneckt, lachend zur Antwort zu geben pflegte: "Tous les gens d'esprit aiment le jeu à la folie."

Sein gewöhnlicher Umgang in Hamburg bestanb aus ben Familien Reimarus, Busch, Bobe, Basedow, Pastor Alberti, Bach, Wesselh und König. Das Haupt ber Leytern war ein gebilbeter und äußerst gescheibter Kaufmann, welcher später auf einer Reise nach Italien starb, vor beren Antritt er Weib und Kind noch be-

sonbers Lessing empfohlen hatte. Wie ernst es bieser mit jener Empfehlung nahm, beweift, bag er später Mabame König heirathete und zwar am 8. Oktober 1776 zu Hamburg, wohin er aus Braunschweig getommen war. Mit Elifabeth Reimarus, ber Schwefter Johann Albrecht Heinrich's, hat er ein inniges und vertrautes Freundschaftsverhältnig burch sein ganzes Leben hindurch aufrechterhalten. Mit Bobe, einem literarisch gebilbeten Ropfe, welcher Stude aus bem Englischen übersette und bearbeitete, trat er, angelockt von bem hamburgischen speculativen Raufmannsgeiste, in eine Art von Geschäftsverbindung, indem er mit Diesem eine Druckerei und eine Berlagsbanblung anlegte, bier bem Beispiele eines seiner poetischen Lieblinge, Blautus folgend, ber auch aus einem Dichter zum Raufmann geworben war. "Bielleicht", wie Leffing es nach fich feiner eigenen Situation erklärte, "weil er fich baburch in solche Glücksumftanbe zu verfeten suchte, worin er feiner Neigung mit mehr Bequemlichkeit genug thun tonnte." Wirklich soll Lessing von bieser Entreprise, wenigstens anfangs, nicht gang ohne Bewinn geblieben fein, boch war biefer jebenfalls nicht ber Art, bag er seine Existen; baburch hätte gefichert feben können, benn wie alle beutschen Schriftsteller finden wir auch ihn in ftets zerrütteten Gelbverhaltniffen. An einen feiner Brüber schrieb er 1768, höchst unglücklich barüber, bag er seinem Bater "lumpige hundert Thaler", die Diefer von ihm entlehnen wollte, nicht geben konnte: "Ich bin in biefem Angenblicke so arm, als gewiß keiner in unserer Ramilie, benn ber Aermste ist boch wenigstens nichts schulbig; und ich stede bei bem Mangel bes Nothwenbigsten oft in Schulben bis über bie Ohren."

Um die Gravität und Schwere eines folden Eingeftanbniffes zu verfteben, muß man aus Leffing's Leben ben Efel und Wiberwillen fennen, ben er vor bem Blidenlaffen ber Dürftigkeit hatte, zu welcher ber Schriftsteller in Deutschland verurtheilt war und noch immer ift. In bem garten Gefühl für Wohlanftanbigfeit, bas ihm innewohnte, schämte er fich gewissermaßen in einem folchen Armuthezeugniß seine Nation bloßzustellen, und er gerirte sich barum lieber als reich und spielte ben Verschwenber, als bag er seine Bebürftigfeit irgendwie zu erfennen gegeben hatte. "Wer gefund ift und arbeiten will", schrieb er einmal an feine Aeltern, "ber hat nichts zu fürchten; Rrankheiten aber und bergleichen Umftanbe zu befürchten, bie außer Stanb fegen könnten, zu arbeiten, zeigt ein schlechtes Bertrauen auf bie Borfehung. Ich habe ein befferes und habe Fremde."

Bei allebem war Lessing weber sorglos noch lüberlich, wie man ihm wol vorgeworfen, sondern eher ein
guter Wirth. Wenn er auch nicht knauserte und schmarozte und besonders einen Ekel vor dem "Ruppigmachen"
hatte, wie er es nannte, so hielt er das Seinige doch
knapp zusammen. Allein dies Zusammenhalten half
ihm nur wenig, weil er, wenigstens hier in Hamburg
und vordem, ein sicheres Einkommen nicht hatte und
das Wenige, was er verdiente, nur sehr unregelmäßig
und verzettelt einbekam. Unter solchen Umständen ist

es ohne Zweifel auch für ben wirthschaftlichsten Mensichen eine reine Unmöglichkeit, Regel und Ordnung in Ausgaben und Sinnahmen zu bringen. Und unter bieser Unmöglichkeit litt Lessing so gut wie alle beutschen Genies.

Alopstock, bessen Stern grade bamals im besten Aufgange war und welcher an dem damaligen Könige von Dänemark, Friedrich dem Fünften, einen großmüthigen Beschützer sindend, meinte, daß auch ein beutscher Regent ein solches Protektorat nicht unter seiner Würde halten könnte, bildete den Plan in seinem Kopfe zu einer durch Kaiser Joseph den Zweiten ins Leben zu rusenden Anstalt für Kunst und Wissenschaft aus und schrieb Ende April 1768 von Kopenhagen aus an den Fürsten Kaunitz nach Wien, ihm die Unsterstützung des beutschen Genies vorschlagend.

In biesem Vorschlage wurde auch Lessing's erwähnt und zwar meinte Alopstock, daß er und Gerstenberg Ausseher der Bühne werden sollten, ein Gedanke, der nicht nur glücklich, sondern auch Lessing gewiß erwünscht kam und ihn einen Augenblick mit goldnen Hossmungen erfüllte. Indeß, wie bald und auch wol wie schmerzslich er diesen wieder entsagte oder zu entsagen sich gezwungen sah, deweisen der um jene Zeit vielsach von ihm documentirte Widerwillen gegen sein Vaterland und die brennende Sehnsucht nach Italien, wohin er auf das Ernstlichste und zwar gleich von Hamburg aus überzusseheln in Absicht hatte. Schon unterm 28. September 1768 schreibt er an Nicolai, daß es sich

gewiß luftiger und erbaulicher in Rom muß hungern und betteln laffen als in Dentschland, folgendermaßen schließend: "Alle Umftände scheinen es so einzuleiten, daß meine Geschichte die Geschichte von Salomon's Rate werden soll, die sich alle Tage ein wenig weiter von Hause wagte, dis sie endlich gar nicht wiederkam."

Leffing, bem feltenen Renner und Burbiger ber flaffischen bilbenben Runfte, mußte bei ben brudenben Berhältniffen, in benen er fich befant, natürlich ein Aufenthalt, fogar unter ben gleichen Umftanben in Italien weit lockenber erscheinen als ber in seinem Baterlanbe, bas boch weber Auge noch Ohr für ihn zu gewinnen schien. Die Theaterunternehmung, ber er sich angeschlossen, zerstob in Nichts und all bie Mühe und Anftrengung, welche er auf bie Läuterung bes Geschmacks, bie Bilbung ber Schauspieler und bie Anleitung ber Dichter verwendet, blieb für ben Moment so unerkannt und resultatios, daß er unwirrsch schrieb: "Ich ziehe meine Sand von biefem Pfluge ebenso gern wieder ab, als ich sie anlegte." Neue Anknüpfungen mit Zeitungen und Buchhandlungen ergaben fich nicht in Hamburg. Er fant fich isolirt und in fo verlaffener Stellung als sich je ein großer Geift in Deutschland befunden hat. So tam es, bag er fich enblich glücklich schätzen mußte, burch hamburger Bekannte und Freunde sich bem Hofe in Braunschweig zu einer Stelle als Bibliothekar empfohlen zu feben. Rach Oftern 1770 ging er babin ab, nicht ohne zuletzt noch Anregung ber mannigfachsten Art in Hamburg erhalten zu haben. Kurz vor seinem Abgange von hier besuchte ihn Herber, mit bem er einige Tage ber genußreichsten Unterhaltung pflegte. Außer dieser Bekanntschaft nahm er den Austoß zu seiner "Emilia Galotti", zum "Nathan" und ben Zunder zu seinem großen und vernichtenden Streite gegen den Pastor Goeze mit.

Goeze, von bem es bekannt, daß er in seinem Keller ein Lager bes herrlichsten Rheinweins nicht ohne eine gewisse weltlich gefinnte Vorliebe hegte, war von Lessing, ber das Kirchenhaupt bes damaligen Ministeriums in Hamburg in Gesellschaften hatte kennen lernen, einige mal besucht worden, und wie es scheint haben Beibe keinen gradezu unangenehmen Eindruck auf einander gemacht.

Goeze that es wohl, sein Münzkabinet und seine Bibliothek einem burch Kunstsinn und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Manne zu zeigen und Lessing, welktling genug, es mit einem einflußreichen Manne nicht ohne Noth zu verberben, sand an seinem Wein sowol als an der Lebendigkeit seiner Unterhaltung soviel Gefallen, daß er, den ganzen Theaterstreit, der sich unter seinen Augen abspann, ignorirend, sich mit keiner Silbe daran betheiligte. Doch darf man dies Motiv zu seinem Schweigen nicht in die erste Reihe stellen, sondern muß das wichtigere und voranstehende in seinem schon gerühmten Schicksichkeitsgefühle suchen, welches ihm, als einem ganz fremd Eintretenden die Betheiligung an einem Loskaltampfe untersagte. Auch war seine "Hamburger Dramaturgie" am Ende mehr als genug, sein Botum in der

Sache erkennen zu laffen. Dulbfam wie er war, lieft er Goege ruhig in seine Birkel treten und fie ftoren: wußte er boch, bag er fie nicht zerftoren konne und würbe. Aber bas Gleiche war nicht auch bei Goeze ber Rall. Laum nur wagte Leffing von Wolfenbüttel aus in feine Rreife hineinzuschreiten, so erhob fich auch fogleich ber hamburgische Zionswächter mit seinem schon fo oft gehörten Zetergeschrei, um ihn lärmend wie fo viele Andere baraus fortzuweisen. Aber Lessing mar nicht ber Mann, ber fich ben Weg ober gar wegweisen ließ. In Leffing fant Goeze feinen Meister und zwar in solder Art, bag Schlosser mit Recht Lessing's Schriften gegen Goeze neben bem Schreiben Rouffean's gegen ben Erzbischof von Paris und ben Briefen bes Junius in London als das Meisterstück bes achtzehnten Jahrhunderts in bewegter Brofa und als ein unübertreffliches Muster ber Kraft und Schönbeit ber Sprache, bes Stils und ber Berebfamteit anführt.

Das Geschichtliche bes ganzen Vorgangs ist Folgenbes. Lessing hatte, wie schon gesagt, in Hamburg auch mit ber Reimarus'schen Famisie Bekanntschaft gemacht, beren Haupt zu seiner Zeit Iohann Albert Heinrich, geboren am 11. November 1729, war, ein Maun, ber gewissermaßen für ben Franklin Hamburgs angesehen werben barf; und wenn er es nicht für ganz Deutschland wurde, so ist die Ursache bavon nur in ben Umständen und Verhältnissen unseres Vatersandes zu suchen, die damals nicht angethan waren und es zum Theil auch heut noch nicht sind, Geist und Bürgertugend barin von hervorragender Auszeichnung werben zu laffen.

Johann Albert Heinrich Reimarus, ber Sohn bes fogenannten großen Reimarus, beffen Leben wie bas bes Henochs ein göttliches von seinen Biographen geheißen wurde, war ein im höchsten Grabe edler, gelehrter, biebrer und freundlicher Mann. Er hatte in Holland, England und in seinem eigenen Vaterlande bie besten Lehrer ber Mebicin gehört und sich nach Vollendung seiner Studien als praktischer Arzt in feiner Vaterstadt niebergelassen, wo er sich balb als Staatsbürger, Gelehrter und Weltmann eine ber bervorragenbsten Stellungen zu erwerben wufte. seinen Antrieb wurde auf bem festen Lande von Europa und zwar auf bem Jakobithurme zu Hamburg 1768 ber erfte Blizableiter errichtet, nachbem er in einem eigenen Buche: "Die Urfachen bes Ginschlagens vom Blige", die Entbedung Franklin's und die englischen Forschungen über die Art und Weise, biese Natureinwirfung unschäblich zu machen, ben Deutschen zuerft bekannt und erklärlich gemacht. Außerbem hat er fic um bie Ausbreitung und allgemeine Anwendung ber Bockenocculation febr verbient erwiesen und burch Schriften über Religion, Politif und Hanbel ben wichtigften Ginflug auf feine Mitburger gewonnen. Die hamburger "Gesellschaft zur Beförberung ber Rünste und nütlichen Gewerbe" verbankt feiner Beihülfe befonbers ihre Grünbung.

Er war zwei mal verheirathet. Ein Sohn erfter

Che ftarb leiber im vielversprechenbsten Alter; von ben beiben Töchtern aweiter Che, bie ihn überlebten, beirathete bie eine, Johanna Dorothea, Georg Sievefing, ben berühmten Raufmann, und bie andere. Christina Frieberite, ben frangofischen Gesanbten Rarl Friebrich Graf Reinhard. Er felbst starb 1814, so ruhig, allmälig und gottergeben, bag man wol Recht hatte, einen seiner eigenen Aussprüche, nämlich ben: "Ich fühle mahrlich schon bie Flügel in meiner Raupenhülle ftecken, bie bier zerfällt", auf seinen Sarg sette. Bu Leffing's Beit war fein Saus ein Sammelplat alles beffen, was in Samburg Beift, Intelligenz und wiffenschaftliches ober künstlerisches Berbienst besag, besonbers auch burch bas Walten ber unverheiratheten Schwester Elifa. Rarl August Böttiger, jener famose Böttiger aus Weimar, ber 1795 jum Besuch in Hamburg war, fagt über sie in seinen, nach seinem Tobe herausgeges benen Aufzeichnungen Folgenbes:

"Elife Reimarus hat nur die zartere Empfinbsamkeit und den feinern Takt für moralische Sittlichkeit
von ihrem Geschlechte. Uebrigens ist sie die hellste Forscherin und Denkerin, die wohlwollendste Friedensstifterin und Zurechtlegerin Dessen, was Andere verschoben und versehen haben, und die thätigste Freundin.
Lessing's Geist ist in ihr und von ihm spricht sie und hört sie am liedsten. Auch Alopstock ist ihr gleich ehrwürdig und liedenswürdig. Man ist durch sie am besten bei ihm eingeführt und empsohlen. Fremben, die an sie und ihren Bruder adressirt sind, ist sie gern

Führerin und ordnet ihre Besuche und Lustparthien. Sie führt einen ausgebreiteten Briefwechsel und ihre Briefe find bie Rierbe jebes Bortefenilles. In fruberen Jahren hatte fie mehrmals Gelegenheit, fich ju verheirathen. Da fie fich aber mit ber Borftellung plagte, bag ihr biefer ober jener Mann blos barum bie Hand biete, weil fie bie Tochter bes großen Reimarus fei, nicht aber um ihrer felbft willen, fo folug fie aus biefem Stolze mehre Antrage aus und mablte fo ben ehelosen Stand, in welchem fie um so ungeftorter ihren Forschungen und gelehrten Liebhabereien nachhangen fann. Sie besitt Seelenstärfe genug, um fo manchen Lieblingsvorstellungen ber weichern Empfinbfamfeit, 3. B. bem Glauben an Wieberfinben und Wiebererkennen nach bem Tobe, eine Ibee, bie boch in ber That nur in Graben vom zu Tische Siten in Abraham's Schoof ober anbern finnlichen Borftellungen von ben Paradiesesfreuben verschieben ift, schon lange gänzlich entsagt zu haben."

Bon Johann Albert Heinrich selbst rühmt Böttiger, daß er Kosmopolit im ebelsten und umfassenbsten Sinne des Wortes sei und daß er Kant und das Gute und Revolutionäre der tritischen Philosophie keineswegs verkenne. "Aber er empörte sich", fährt der Aufzeichner jener Tage sort, "gegen die Barbarismen der Kantischen Philosophie und sprach mit einiger Vitterkeit über die allegorische Exegese, durch welche Kant in seiner "Religion innerhalb der Grenzen der Bernunft" die morschen Grundsäulen des Christianismus stützen will."

Wie wir sehen, läuft die Mittheilung über den Bruder wie über die Schwester darauf hinaus, uns die Eine wie den Andern als geistig hochstehende und Menschen von so freidenkender Art zu schildern, daß allerdings leicht daraus abzunehmen ist, wie die religiössen Ansichten der gewöhnlichen Art für sie weder ets was Lodendes noch Bindendes haben konnten. Und wie hätten sie das auch für sie haben konnen, für sie, die die Linder eines Hermann Samuel Reimarus waren, welcher nach Jungius und Fabricius in den Jahren 1727—1768 der dritte große Lehrer am hamburgischen Shmnasium gewesen ist.

Es sind von ihm brei große Werke vorhanden, nämlich: "Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptfächlich über ihre Kunsttriebe. Zum Erkenntniß des Zusammenhanges der Welt, des Schöpfers und unserer selbst"; dann: "Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion" und endlich diezienigen Schriften, welche Lessing unter dem Titel "Fragmente eines Ungenannten" herausgegeben hat.

Was das zuerst genannte Werk betrifft, so ist es ein gradezu klassisches zu nennen, obschon wir und über die Bebeutung besselben heutzutage, wo so viel Epochenmachendes über diesen Gegenstand, wie über die Natur im Allgemeinen erschienen ist, keine rechte Vorstellung mehr zu machen im Stande sind. Der Verfasser tritt mit einem klaren, unbefangenen Auge, einem logisch schließenden Geiste in eine Welt voll falscher Vorstellungen und Aberglauben, und schreibt

und erklärt ba fo grabe, schlicht und überzeugend, bag bie Wahrheit überall wie von felbst zum Borschein zu fommen scheint. Ginsichtsvoll und bringlich z. B. wiberstreitet er ber bamals allgemein verbreiteten Ansicht. baß bas Einspinnen und Verpuppen ber Raupen nur aus einer Art Rolif und in einer Art Schmergbewegung entstehe, ebenso wie er siegreich verhöhnt, baß bas Honigmachen ber Bienen nur eine Art Krantheit sein soll. Ueberall gefunde Anschauungen über Gott und die Natur auszubreiten versuchend, beweift er, daß das Thier gewisse angeborene Runsttriebe bat und mit biesen ebenso weit von ber blogen Mafchine als von ber Vernunft entfernt fei. Sätte bie Gans von ber lettern, meint er, so würde sie kein Ei von Rreibe ausbrüten wollen, und mare bie Raupe nur bie erftere. fo würbe fie ein gestörtes Gespinnft nicht auszubeffern ober von Neuem zu beginnen anfangen. Daraus, bag bie Künste ber Thiere sich immer und ewig gleich bleiben, nie beffer ober schlechter werben, barans erflärt er bie ihnen bazu angeborene Fähigfeit, mahrend er aus bem Steigen und Fallen ber Rünfte bes Denichen, beren höhere Bollenbung und Selbstftanbigfeit nachweist.

Wohin nun biese aber ben Menschen anleiten und führen müsse, bas gibt er in seinem anbern Berke an, in ben "Bornehmsten Wahrheiten ber natürlichen Religion", worin er beweist, wie thöricht es set anzunehmen, baß ber Mensch, bie Erbe, bas Gethier, kurz bie ganze Schöpfung aus bem Zufall entstanden sei.

Die Ordnung in allen Dingen ber Welt, bas Spitematische und bie ewige, gleichmäßige Erhaltung barin beuten auf die Allmacht und weise Fürsorge eines böbern Wefens. Wenn es aber ein folches böberes Besen gibt, so ist wieber gang unmöglich anzunehmen. bag ber Mensch feine über bie irbische Eriftenz hinaus bauernbe Seele habe und nur wie ein Thier vegetire. Bir werben allerdings wie die unvernünftigen Thiere geboren, mit ebenso viel und noch mehren Bedurfnissen, und mit eben berselben und noch größerer Untüchtigkeit, uns felbft zu helfen. Allein es finden fich bei biefem burftigen und bemuthigen Gintritt ichon febr viele Spuren einer göttlichen und auf eine weit voll= kommenere Lebensart gerichteten Absicht, als wir an jenen Thieren mahrnehmen. Und felbst biese Seele, welche boch immer ber vorzüglichste Theil ber Mensch= beit ift, enthält in ihrer Natur, in ihrer wesentlichen Rraft ber Vernunft, schon bei ber ersten Erscheinung in biefem Leben die Anlage zu einer edlern Lebensart, zu einer böbern Bestimmung. Und faum bat fie angefangen sich zu entwickeln, so nehmen wir allerlei starke und wirksame Triebe mahr, welche eine weit erhabenere Natur als bei ben Thieren verrathen, und fehr vorzügliche Aussichten eröffnen. Es ift baber ein mahrer Berfall bes Berftanbes, wenn Menschen sich überreben, daß wir in unserm ersten natür= lichen Zustand in aller Absicht mit bem Bieb in eine Rlasse zu setzen find und bag es gut sein würde, wenn wir unsere großen Borguge verläug-

Die Thiere genieken ihre sinnlichen Bergnügungen meistentheils ohne viele umstänbliche Vorbereitungen und ohne vorher lange barauf gewartet zu haben: wir werben, ehe wir zu bem Genug berfelben gelangen, mehrentheils burch langes und oft fehr ängftliches Warten und burch allerlei theils beschwerliche, theils fostbare Anstalten ermübet und verbrießlich gemacht. Sie empfinden die finnlichen Annehmlichkeiten in ihrer Bölligfeit und werben bis in ihr Innerstes vergnügt, ohne einer ausgesuchten Runft und einer erfinberischen Abwechslung babei zu bedürfen; unfere finnlichen Bergnügungen, wenn sie recht febr und auch auf bie Lange noch erquident fein follen, erfobern viele Ginfichten, einen feinen Geschmad, eine wohlgeordnete Uebereinftimmung und immer neue Ginkleibungen. Enblich genießen fie bes Gegenwärtigen mit völliger Gegenwart ibrer Seele, in ungeftorter Rube, ohne Beforgnig aufs Künftige, und ohne Ahnung ihres Todes und eines baburch unvermeiblichen Berluftes aller Freuben. Wir hingegen, die wir nach einem unwiderstehlichen Triebe immer voraussehen, vermindern und verberben uns bie gegenwärtige finnliche Luft fehr oft burch bie Sorge für bie Zufunft, burch bie Begierbe, unser kunftiges Schidfal auszurechnen, burch eine angstliche Borempfinbung bevorstehender Leiden und die noch ängstlichere Kurcht vor bem Tode. Mit Ginem Wort: wenn wir unsere Betrachtung blos auf ben Theil unserer Ratur

einschränken, welcher sinnlich ist, und auf dieses Leben, wosern es in sinnlichen Empfindungen genossen und in sich darauf beziehenden Geschäften hingebracht wird, so sind wir offenbar weit schlechter baran, als die unsvernlinktigen Thiere.

Reimarus beutet an, bag bie in uns gelegte Sehnfucht, ber uns einwohnenbe Drang nach einer fichern Beftimnung, einem Fortleben, nothwendigerweise eine Confequenz haben muffe, weil fonft eben biefer Drang, biese Sehnsucht nur eine höllische Qual wären, bie in ber Conciliang bes schöpferischen Beiftes nicht gelegen haben und nicht liegen fann. ;, Wir fühlen", fagt er, "ben unwiberstehlichen Trieb ber Unfterblichfeit zu fehr, als bag wir ihn verläugnen könnten. Das Lamm wird unwiffend jur Schlachtbank geführt; voll füßer Erwartung, von seiner beschwerlichen Wolle befreit zu werben, ledt es noch bem bie Sanb, welcher icon bas töbtliche Instrument ergriffen hat; und in bem erften Augenblick bes schmerzhaften Gefühls. welches bas unerkannte Morbmesser ihm verursacht, verliert es fein Leben und mit bemfelben alles Bewußtsein bieses Verlustes. Und jedes Thier, welches eines natürlichen Tobes ftirbt, geht mittels einer zunehmenden Entfraftung und einer baburch vermin= berten Empfindung des Gegenwärtigen seiner Auflöfung ohne bie geringste Ahnung berfelben, mit einer beneibenswerthen Rube entgegen, und verläßt ein Leben, für bessen Verlängerung noch nie ein Wunsch in ihm aufgestiegen mar, ohne allen Wiberwillen, und schläft mit ber sugen Unwissenheit ein, ob es nie wieder aufwachen werbe. Der Mensch allein wird burch bie Bernunft, welche ihm eine Wohlthat bes gütigen Simmels fein foll, mit bem mächtigen Gebanken und Wunfc einer fernern und unaufhörlichen Dauer erfüllt: und eben biefer Mensch soll in bem Bewußtsein, bag er fich bem Ende feines Lebens mit jedem Augenblice nähere und wenn bieses Ende ba ift, alsbann in sein voriges Nichts zurückfallen werbe, fich beruhigen? Er foll fich beruhigen, wenn er einfieht, baf feine Ertenntnisse und Geschicklichkeiten, seine Rechtschaffenbeit und Alugheit und alle seine Bollfommenheiten bei einem redlichen Fleiß immer neuen Zuwachs bekommen und bei einer längern Dauer immer gereinigter und brauchbarer werben würben, und wenn er gleichwol zu fich fagen muß: in wenig Jahren, vielleicht noch in biefem Jahre, morgen, ja heut vielleicht schon wird burch meinen Tob bieses ganze mühsam zusammengesette und noch nicht halb ausgebildete Werk auf einmal und auf ewig zerftort werben? Er foll fich berubigen, indem er biefen gefürchteten Tobfeind mit geschwinden Schritten herannahen sieht, und ber schrecklichen Stunde feiner Niederlage unter ber gewaltigen Sand beffelben entgegenzittert? Er foll fich beruhigen, wenn bie falte Sand biefes unbändigen Menschenwürgers ibn ergreift, ben gangen Bau feines Leibes erschüttert, ihn zu Boben wirft und die schrecklichste aller Empfindungen, bie Empfindung ber naben Bernichtung in seine arme. hülflose Seele brückt? Und Gott könnte so grausam

sein, ben Menschen, bas vorzüglichste seiner Werke, zu bieser abscheulichen Entwickelung eines unglücklichen Schicksals bestimmt, und ihm also die Vernunft und burch dieselbe die Erkenntniß und den heißen Wunsch ber Unsterdlichkeit gegeben haben, nur damit er durch die Versicherung, daß er nie dazu gelange, desto mehr möchte gequält werden?"

"Nein, nimmermehr", ruft Reimarus, "bas ist und kann nicht ber Fall sein, und so muß es benn eine Fortbauer und Unfterblichkeit ber Seele geben, nur freilich, bag fich Art und Weise berfelben mensch= lich nicht absehen läßt." Aber so fest, so sicher Reimarus von biefem Glauben überzeugt mar, fo konnte er sich boch unmöglich wohl und behaglich in ber orthoboren Bibelreligion fühlen; wie fie gegen Enbe feines Lebens von vielen hamburgischen Kirchenrednern und besonders von Goeze von der Kanzel herunter ge= bonnert wurde. In Opposition und Widerspruch bazu schrieb er seine Ansichten und Meinungen über viele nicht mit Unrecht leicht zu bestreitenbe Bunkte in ber Bibel nieber, ohne indeß sie publiciren zu lassen. fie als Handschrift nach seinem Tobe in die Hande seiner Kinder, b. h. also in die Hande von Johann Albert Heinrich und Elisa Reimarus übergegangen waren, so gelangten sie aus biesen in die von Lessing, welcher fie bei feiner Entfernung von Hamburg nach Wolfenbüttel mitnahm und bort balb banach heraus= zugeben begann. Sie hanbeln von ber Duldung ber Deisten, von ber Verschreiung ber Vernunft auf ben

į

Kanzeln, von der Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben können, von der Unwahrscheinlichkeit des Durchgangs der Ifraeliten durchs Rothe Meer, daß die Bücher des Alten Testaments nicht geschrieben worden, eine Religion zu offenbaren, und über die Widersprüche in der Auferstehungsgeschichte.

Raum hatte Leffing bas erfte Stud biefer Fragmente ebirt, so erhob sich 1778 Goeze mit einer Broschure "Etwas Vorläufiges gegen bes Herrn Hofrath Leffing mittelbare und unmittelbare feindselige Angriffe auf unsere allerheiligste Religion und die Beilige Schrift" 1778, ber in bemfelben Jahre noch bas erfte und zweite Stud von "Leffing's Schwächen" folgte, worin biefer "frech, nieberträchtig und pobelmäßig" geschimpft, Goethe's "fcanbliche Stella" verzetert und bie moberne Philosophie nichts als eitle Theaterlogif gescholten wird. und worauf Leffing erst seine unsterbliche Barabel, zwei nöthige Antworten und endlich seinen flassischen "Anti-Goeze" schrieb, welcher in elf Nummern, alle im Jahre 1778 erschien und einen Nachhall fand, ber noch beut nicht verklungen ist und bamals so mächtig und wirkfam erscholl, bag Goeze, ber, wie Leffing felbft von ihm fagte, Niemandem bas lette Wort ließ, obicon er fich boch immer bas erfte nahm, bavon eingeschüchtert, sich still von ber Buhne wegschlich, auf ber er seinem Gegner mit bem Siege zugleich bas ganze theologische Schlachtfelb überlaffen mußte.

An Lessing, biesem Vorkämpfer bes neunzehnten

Jahrhunderts ift, wie man mit Recht fagen kann, Goeze mit der ganzen Orthodoxie des achtzehnten Jahrhunberts zugrunde gegangen, ber und bie erft vernichtet fein mußten, ebe ber Beift bes folgenben aus ber Taufe gehoben werben konnte. Jener von uns ichon in einem frühern Abschnitte angeführte Triumphschrei, ben bas "Politische Journal" 1781 in Hamburg bei seiner Anfündigung über bas Zerbrechen bes schwarzen Rauberstabs, vor welchem sonst Alles gezittert, angestimmt bat, ift nur nach biefer Riefenarbeit Leffing's möglich gewesen. Leffing ift ber mabre geistige Herfules unsers Säculums, ber Herfules, welcher die zwölf Helbenthaten seines Zeitalters verrichtenb, ben Augiasstall feines Jahrhunderts fo gut geleert, wie ben Nemäischen Löwen und Cerberus besselben gebändigt und bezwungen Ohne Lessing wären wir Alle nicht, was wir bat. find. Ihm verdanken wir mehr, als je eine Nation einem großen Manne ju banken gehabt! Und bag biefer Dank vorzugsweise und vielfach an Hamburg geknüpft ift. Das foll und wird biefer Stadt mit Recht gum ewigen und unvergänglichen Ruhme gereichen können.

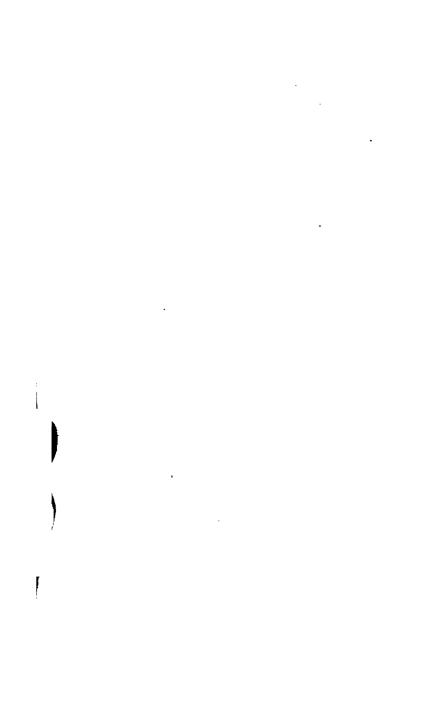

## VII.

Das hamburgische Theater bis Friedrich Ludwig Schröder; Christian Bernike, Michael Richen und Barthold Brockes.

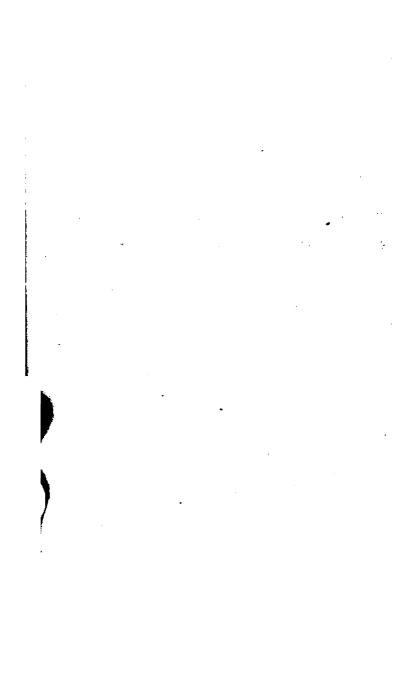

She wir nun zuletzt Lyrif und Journalistif in bem Hamburg bes achtzehnten Jahrhunderts betrachten, haben wir zuvor noch einen Blid auf das Theater zu werfen, das wir bei Lessing's "Oramaturgie" verlassen und nun noch rasch bis auf seinen Blütepunkt zu versolgen haben, den es unter der Leitung des unversgeslichen Schröder erreicht hat.

Nach bem Sturz ber Löwen'schen Unternehmung siel am 4. März 1769 bas hamburger Theater wieber an Ackermann zurnd, ber es mit kleinen Unterbrechungen, b. h. mit einigen Ausslügen, bie er mit seiner Gesellschaft in Nachbarstäbte unternahm, bis zu seinem Tobe, am 13. November 1771 mit wechselnbem Glücke sortsetze. Nach ihm warb die Leitung besselben von seiner Witwe und seinem Stiesson Schröber übernommen, die im Verein mit Vrockmann, dem Reinecke'schen Schepaare, Dorothea und Charlotte Ackermann und einigen neuen Epoche machenden Stücken bessere Resultate erzielten als je zuvor in Hamburg

mit bem Theater erzielt worben waren. Man hatte schon "Minna von Barnhelm", "Emilia Galotti" unb "Göt von Berlichingen" auf ber Bühne.

Das letztere Stück, das durch den Shakspeare'schen Einstuß auf Deutschland entstanden war, wurde gewissermaßen der dramatische Mauerdrecher, welcher den Urbildern Eingang auf unserer Bühne verschaffte. Nach dem "Götz von Berlichingen", der am 24. Ottober 1774 zum ersten male in Hamburg aufgeführt wurde, wagte man sich am 20. September 1776 an "Hamlet". Der, von dem dieses Wagniß ausging, war Friedrich Ludwig Schröder, welcher um jene Zeit ansing, sich von hervorragender Bedeutung zu machen.

Wenn Friedrich Ludwig Schröber in Hamburg geboren worden ist, wie man von ihm meldet, so muß bies geschehen fein, nachbem feine Mutter, eine geborene Bierreichel aus Berlin, nach furger Che ihrem Gatten. einem Organisten Schröber in berselben Stabt, bavongegangen und sich ber Bühne bereits gewihmet hatte. Er fam also gewissermagen im Mutterleibe auf bie Bretter und warb, wie man fagen fann, auf biefen jur Welt gebracht. Es ift alfo fein Wunber, bag er ein großer Rünftler geworben, und um so weniger, wenn es wahr ift, wie man mehrfach und nicht ohne gludliche Belege zu geben, behauptet hat, bag burch ein sonderbares Naturspiel bie Töchter immer mehr von den Eigenschaften ber Bater und die Sohne von benen ihrer Mütter erhielten. Mabame Schröber, bie spätere Adermann, foll, allen Aufzeichnungen ihrer Reit

zusolge, eine Darstellerin von keiner geringen Fähigkeit gewesen sein. Man rühmt ihr eine schöne Figur, eble Bürbe, eine treffliche Deklamation und ein sehr bezeichenendes händespiel nach, alles Dinge, die in gleichem ober erhöhtem Grade auch bei Schröber gefunden wurden. Wie seine Mutter begann auch er beim Luftspiel, um schließlich gleich seinen eigentlichen Ruhm doch in der Tragödie zu ernten, die von ihm im wahren und echten Sinne der beutschen Bühne zuerst gegeben ward.

Nachbem er lange bie verschmitten Bebienten, bie leichtfertigen ober bummen Burschen, und zwar zur nicht geringen Beluftigung seines Bublitums gegeben, fühlte er nach und nach, durch Lekture und geistreichen Umgang gebilbet, Lust und Neigung, sich auch in ernftern Aufgaben seiner Runft zu versuchen. Allein um biesen Versuch wagen zu können, war grabe Hamburg barum für ihn nicht eben ein gunftiger Ort, weil hier in ben, bis babin vorhandenen tragischen ober ernften Rollen Echof und Brockmann sich soviel Ansehn und Beltung erworben, bag fie grabezu für unübertrefflich gehalten wurden. In ben alten, von biefen Rünftlern gemiffermagen geschaffenen Rollen mit ihnen felbst zu concurriren war ihm, ber seither nur komisch gewirkt hatte, schon um beswegen schwer und wenig anzurathen, weil bas Publikum bei ihm an Lachen gewöhnt, mahrscheinlich nicht nur ein gewisses Vorurtheil, sonbern auch eine Art natürlichen Wiberstandes gegen seine Darftellung mitgebracht hatte. Schröber, ber, wie von allen feinen Beitgenoffen, die ihn fannten, zugeftanden wird, einer

ber einsichtsvollften und flügften Menschen mar, bie es gegeben hat, bies wol voraussehend, hielt es in Erwägung und Grund beffen für gerathen, fich nach einem neuen und andern Repertoire umzusehen als . bas war, welches seither für bie Bühne bestanben hatte. Leffing's "Hamburger Dramaturgie", ohne Zweifel von ihm emfig gelesen und studirt, mußte ihn auf Shaffpeare führen, ben bamals grabe Wieland und Eschenburg zu verbeutschen angefangen. Nachbem ber bamalige Theaterbichter Bod, ein Nachfolger von gowen und Leffing, ben Muth gewonnen ben "Hamlet" für eine Aufführung einzurichten, griff auch Schröber mit beiben Sanben zu, biesem Beispiele zu folgen, benn in ber Be- und Berfolgung beffelben zeigte fich ihm eine Aussicht auf eben jenes neue Repertoire und bie noch ungespielten Rollen, bie er für sein Wagnif fo bringenb nöthig hatte ober boch nöthig zu haben meinte. Den "Samlet" spielte nun zwar noch Brodmann und ebenso ben "Othello", ben man am 26. November besselben Jahres bem "Hamlet" folgen ließ. Aber Schröber hatte fich in biesem lettern boch schon an ben Jago gewagt, ber in feinem teuflischen humor bas Bublitum zwischen Lachen und Graufen wiegend, bem Rinftler bie Gelegenheit zu feinem beabsichtigten Rollenstbergange so glüdlich gab, bag er balb banach im "Ranfmann von Benedig" ben Shplot und endlich am 17. Juli 1778 ben König Lear ben Zuschauern vorzuführen unternehmen burfte. "Mit biefer Rolle", berichtet ber mehrerwähnte Schüte, "gab Schröber bem Bublitum die vollste Ueberzeugung seines großen Berust zum tragtichen Schauspieler. Lear ist seine erste, und wir möchten sagen, unnachahmlichste tragtsche Rolle. Bau des Körpers, Sprachton, sosehr er beides gleich in andern Rollen zu ändern und zu modelliren weiß, kommt ihm hier zustatten, um in der meisterhaften, herzergreisenden Darstellung seines unglücklichen Königs die Täuschung auf's Höchste zu befördern."

Erst nachdem sich Schröder solche Anerkennung in neu von ihm gegebenen Rollen erworben, ging er allmälig und besonders nach Brockmann's Abgang, der sich in Wien engagirte, daran, sich auch in den ältern von seinen großen Borgängern gespielten Aufgaben zu versuchen. Und wie klug und recht er daran gethan, einen solchen Bersuch nicht früher und rascher zu wasgen, als er es in der That gethan, beweisen zur Genüge die sehr getheilten Beurtheilungen schon allein seines "Hamlet", der allerdings von einem Theile des Parterre viele Zustimmung und großen Beisall errang, aber einem andern doch sowenig zusagen wollte, daß man dabei begierig die Gelegenheit wahrnahm, Brockmann's Abgang nur noch schmerzlicher zu bedauern, als man es ohnehin schon gethan.

Durch biesen Vorgang gewigigt und von ben Rollen Echof's, die nun überdies mehrentheils allmälig in dem neuen bramatischen Zustrom verschollen gingen, zurückgeschreckt, griff er nur um so eifriger die Stücke Shakspeare's auf, von benen er in der Zeit von 1776—80 außer den schon namhaft gemachten: "Maaß

für Magk". "Die Komöbie ber Irrungen", "Richarb ber Zweite", "Heinrich ber Bierte", "Macbeth", "Biel Lärmen um nichts" und "Die Bahmung ber Wiberfvänstigen", also beiweitem mehr auf bem Repertoire hatte als bas hamburger Stabttheater jest hat. ihm und bem Rufe, ben Schröber gewonnen, aber noch nicht allgemein gemacht hatte, wie bas eine Bemerfung von Johann Wilhelm von Archenholz belegt, welcher in feinem Werte "England und Italien" von ihm fcreibt: "Die Shakspeare'schen Charaktere, auf benen Garrif fein glanzenbes Glud grunbete, werben von Schröber mit gleicher Runft, aber nicht mit gleicher Würdigung seiner Nation bargestellt, ba biese bas Maag seiner Bortrefflichkeit noch nicht beurtheilen fann": mit jenem Repertoire und biesem noch nicht fertigen, aber aufsteigenden Rufe, wie gefagt, wirb man es begreiflich finden, die Luft in bem Rünftler nach Ausflügen in bas tiefere Deutschland auffteigen au feben. Es trieb und brannte ibn, ber Apostel Shafspeare's zu werben in so pridelnber und glückversuchenber Weise, bag, als seine altere, allein gurudgebliebene Stiefschwester Dorothea Adermann ben auch als Dichter und witigen Kopf bekannten Dr. Unzer in Altona geheirathet und fich von ber Buhne gurudgezogen, er gern und willig bem Entschlusse seiner, sich in ihrem Alter nach Rube sehnenben Mutter: bie Direktion bes Theaters nieberzulegen, seine vollste Beistimmung zu geben sich geneigt finden mochte.

Nachbem eine Aftionistengesellschaft, welche Bubbers,

schon aus ber Löwen'schen Unternehmung her bekannt, an die Spitze gestellt hatte, die Leitung übernommen, ging num Schröber in der That auch Ostern 1781 mit seiner Gattin, einer ebenfalls sehr guten Aftrice, nach Wien, in Hamburg einen jungen Anfänger zurückslassen, der nach ihm später in Berlin der größte Schauspieler Deutschlands geworden ist, Iohann Friedzich Ferdinand Fleck, der am 12. Januar 1757 in Breslau geboren, die Universität Halle, wo er Theolgie studiren sollte, mit der Bühne vertauscht hatte.

Damals indeß war Fleck noch nicht von dem künstlerischen Gewicht, daß er hätte im Stande sein können, Schröder zu ersetzen. Die Unternehmung schlug baher sehl, wie viele vorhergehende, und num nahm sich ihrer Hans Andreas Dreher an, nicht zu verwechseln mit Dr. Johann Matthias Dreher, der ein bekannter Kritiker und glühender Gottschedianer war und seinerzeit den "Timoleon" von Behrmann mit einer Diesen ehrenden Borrede herausgegeben hatte.

Hans Andreas Dreher engagirte Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann und das Shepaar Brandes, bessen Tochter Charlotte Wilhelmine (gewöhnlich Minna genannt, welchen Namen sie von ihrem Pathen Lessing erhalten), nach Charlotte Ackermann die beliebteste und eine ebenso früh gestorbene und tiesbetrauerte Künstelerin Hamburgs war. Außerdem Benda und Eule mit ihren Frauen, wovon die letztern besonders im Singspiel und in der Oper wirkten, die nun wieder aufgegriffen wurden. Allein auch damit glückte es nicht

und die Unternehmung scheiterte, wie noch einige anbere, die ihr folgten, bis endlich 1786 Schröber nach Hamburg zurücksehrte und hier bas Stadttheater begründete, wie es noch heut besteht.

Die Berbienfte, bie fich Schröber als Darfteller, Berfasser ober Bearbeiter von Stüden und Diretter erworben, find so vielfach erörtert und ans Licht gestellt worben, bag wir sie als ziemlich bekannt voranssetzen können und uns bier in ihrer Anführung auf bas Wesentlichste und Nothwendigste glauben beschränken zu burfen. Zunächst ift hervorzuheben, bag er, von einem Geist großer Ordnung und Accuratesse befeelt, ber gangen Anftalt nicht nur im artistischen Sinne Norm und Regel, sonbern auch im bürgerlichen eine gesichertere und festere Grundlage gab, als man fie seither in Hamburg beseffen. Die Borwürfe, bie Goeze und Wittenberg bem Theater und feinen Mitgliebern gemacht, hatten ihn gewitigt. Er querst entwarf bie Gesetze bes hamburgischen Theaters und bachte baran, einen Penfionsfond für inaktiv geworbene Rünftler ju gründen. Im Bunkte ber Moralität war er fo ftreng, baff, wie man ihm vorwarf, ber genialere Rünftler ihm gegen ben sittlich beffern unbebenklich zuruchstanb. Er ließ, wie es verlautet, moralisches Betragen ben Gehalt schneller erhöhen als Fortschritte in ber Runft, und wenn er bies wirklich that, so muß man bebenken, bag es ihm eben barauf ankam, seine Runft in ber Meinung bes Bublifums gemiffermagen ehrlich, jebenfalls bürgerlich makellos zu machen und bak er bie

bargerliche Stellung bes Rünftlers im Auge habenb. fich wol verleitet finden mochte, ber Runft nicht immer gerecht zu werben. Die Runft, bie nicht mehr landftreichend und vagirend, sonbern feghaft und eingebürgert fein follte, mußte natürlich nun auch viel von ber Freiheit ihres bis babin ungebundenen Lebens fahren laffen und fich ben Sitten und Gebräuchen ber fogenannten Werkel- und Alltagswelt bequemen. Sie biefer angemessener und zusagenber zu machen, verfäumte er nichts, was in feinen Kräften stand. Deforationen, Maschinen, Flugwerke wurden geordnet und verbessert; bie Garberobe zur Sache besonderer Aufmerksamkeit gemacht und in Allem, auch im Rleinsten, Anftand und möglichste Burbe beobachtet. Was Schröber ben Schauspieler betrifft, so fagt Schütze, wie es scheint ein unpartheilicher, gebilbeter Mann in biefer Beziehung von ihm: "Die Kunft sich zu vervielfältigen, in ganz verschiedene Charaftere zu versetzen, zu vergeistigen, biefe große und so außerst seltene Runft, mit wenig Aufwand von Bewegung vieles auszurichten, befitt Schröber in bobem Grabe. Er übertreibt nie und balt sich an keinen Führer als an die Natur", also an basjenige Element in ber Runft, auf bas Leffing bingewiesen. Was Schröber als bramatischer Autor geleiftet, fteht hinter biefen Berbienften als Schauspieler und Direktor nicht jurud. Seiner Feber verbankt man bie ersten scenisch eingerichteten Bearbeitungen Shaffpeare's und viele würdige und höchst wirkfame, entweber gang eigene ober englischen Borwürfen

1

nachgebilbete Stücke, Stücke, bie guten Geschmack, ein braves Herz und eine eble Denkungsart beutlich erfennen lassen. Wir erinnern nur an seine "Bictoria, ober Wohlthun trägt Zinsen"; "Stille Wasser sind tief"; "Das Blatt hat sich gewendet"; an seinen "Better aus Lissabon", an sein "Keiner hat Recht, oder die Eisersüchtigen" u. s. w., alles bürgerliche Schaund Lustspiele, die zu ihrer Zeit zu den beliebtesten in ganz Deutschland gehörten.

"Durch alles bies zusammengenommen", sagt Schütze, "warb in Hamburg, wo man, wie Knigge in seiner "Geschichte bes armen Herrn von Wilbenburg" bemerkt, warm ist für das Schöne ohne heißen Enthusiasmus, der theatralische Geschmack sichtbar verbessert. Häufiger Theaterbesuch, Stille und Ausmerksamkeit während der Borftellungen, Wärme für große Borführungen eines Schröder, einer Schröderin, einer Sehlerin, Zukarini's und anderer ruhmwürdiger Artisten, und richtige Schätzung der Talente waren Folgen der gebesserten Bühne, Beweise des besser gestimmten Publikums."

Welch einen Nachbruck und Werth man aber mit vollem Recht auf dieses bessergestimmte Publikum in Hamburg, wenn es auch nur das Kleinere im Größern war, zu legen sich berechtigt fühlen konnte, das erhellt am Schlagenosten aus den Worten, mit welchen Schütze seine "Hamburgische Theatergeschichte" abschließt und wortlich neißt: "Das hamburgische theatralische Pu-

blikum behauptet schon seit lange ben Ruhm eines ber aufgeklärtesten, geschmachvollsten und gesittetsten in Deutschland. Dag es jenen Ruf mit Recht behaupte, bewies vorlängst bie Empfänglichkeit für neue beffere bramatische Dichtungsarten, bie bier früher als in anbern Stäbten Deutschlands gunftige Aufnahme fanben. Dies bewies die Achtsamkeit und Sorgfalt, womit man junge, hoffnungsvolle Rünftler und Rünft= lerinnen, die in Samburg die Buhne betraten, aufzumuntern suchte, ohne sie zu verzärteln, zu bilden, ohne fte burch unüberlegtes Beifallgeklatiche zu verberben. Dies bewies zum Theil bie Auszeichnung, die man vorbem und noch jett großen und verdienten Schauspielfünftlern auch außer ber Bühne erwies und erweift. Dies beweift noch täglich manche richtige Bürbigung, leise und lautere Migbilligung. Man findet noch jetzt in Hamburg (wie Knigge in einer feiner neuern Schriften fagt) "fleine Saufen von Männern, neben benen Unsereiner so gern im Barterre steht, wenn Schröber bie alten in= und ausländischen Meifter= werke hervorholt." Es ftirbt nicht aus, biefes gebilbete, tennerische Publikum, bas im Parterre, im Logenzirkel, ja felbst auf ber Gallerie einen Theil bes Ganzen ausmacht."

So urtheilte man und so hatte man vollständige Ursache vom hamburger Theaterpublikum gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts zu urtheilen. Und diesem Urtheil nach wird man das Herzpochen begreiflich sinden, welches Schiller bei dem Gedanken ergriff,

bag man seine Dramen in Hamburg zu geben in 206= ficht habe. Man hatte Refpett vor Hamburg. Samburg goutirte schon Shaffpeare, als ihn beinahe bas ganze übrige Deutschland noch nicht zu verstehen vermochte. Goethe's "Got von Berlichingen" war bier icon aufgeführt, als eine folche Aufführung auf allen anbern Bühnen noch für eine Unmöglichkeit galt. Leffing's "Emilia Galotti" ftanb in ber alten Sanfastadt schon ihrer vollen Bebeutung nach gewürdigt ba, als man Lessing von Wien her noch melbete: "ber Raiser habe nie in einer Tragodie soviel gelacht als in biefer, und auch bas Publikum es an Stellen gethan, wo zu weinen gewesen ware." Aber freilich, wie Stephanie in Wien ben Oboarbo gab, ber unter anberm, wie Madame König ihrem Freunde schreibt: "sein ohnehin großes Maul bis an die Ohren aufriß, feine Zunge lang machtig aus bem Salfe bervorschob und bamit bas Blut von bem Dolche lecte, womit er Emilia erstochen": so und mit einer brutalen und roben Nüance bieser Art hätte ihn in Hamburg schon bamals fein Stumper mehr fpielen konnen.

Hamburg stand in seinem Sinne und Geschmad fürs Theater bamals allen Städten in Deutschland voran, obschon grade hier, wie wir gesehen haben, das Theater die heftigsten Kämpse und Anseindungen zu erdulden gehabt hatte. Unter Schröber war es auf seinem Gipfelpunkte, und von ihm auf der Bühne überragt, schrumpfte Goeze auf seiner Kanzel zu einer bloßen Marotte seines ablausenden Jahrhunderts zu-

sammen, ber Niemand gewagt hat ein biographisches Denkmal zu stiften, wie es bekanntlich ber originelle Friedrich Ludwig Wilhelm Meher, Meher von Bramsstedt, nach seiner Besitzung im Holsteinischen zubenannt, nach dem am 3. September 1816 erfolgten Tode Schröber's gethan hat.

Diese Biographie Schröber's, bie in ihrer Art ein klassisches Werk geheißen werben kann, und ein literarisches Monument ist, wie kein anderer beutscher Darsteller ein ähnliches aufzuweisen hat, wird in der Kunstgeschichte stets von großer Bedeutung bleiben, weil ihr Versasser, ein Mann, der von sich zu sagen pflegte, daß das Theater sein Vaterhaus sei, darin ein plastisches Bild nicht nur von seinem Freunde, sondern auch von bessen großartigen Schöpfungen gegeben hat.

Die Hebel, Mittel und glücklichen Umstände aber, welche der Bühne diesen Flor und jenen eclatanten Sieg über die Goeze's jener Zeit verschafften, sind in unserer Schilderung noch durchaus nicht erschöpfend angegeben worden, sondern müssen noch vielsach anderweitig erörtert werden. Das hamburger Theater hängt wie begreislich und natürlich unter anderm genau mit dem Ausschwunge der Poesie und der Journalistif in dieser Stadt zusammen.

In einem frühern Abschnitte haben wir bereits gesehen, baß im siebzehnten Jahrhundert die Schule Lohenstein's und Hoffmannswaldau's besonders zahlereich in Hamburg vertreten war und in Feind, Postel und Andern ihre nicht ganz unbedeutenden Jünger

1

gablte. Aus den Reihen biefer hatte benn auch bas musikalische Drama folange seine ersten Forberer und Stüten genommen, bis es einigermaßen erftartt unb fraftig geworben, seine Fittiche im frangofischen Alexanbriner entfaltete und nun gang im Genre bes Corneille und Racine fich weiter entwickelte. Bielleicht mare es in biese Richtung nie hineingekommen, wenn Feind langer gelebt und mehr Einfluß zu gewinnen im Stande gewesen ober Postel sich nicht fo frubzeitig vom Schauspiel zurudgezogen hätte. Reind, wie wir schon angegeben, hatte bie erste Witterung von Chaffpeare, und Postel eine leise Hinneigung jur klaffischen Boefie. Beibe Elemente zusammengethan, hatten mahrscheinlich unferer Bubne andere Bahnen gegeben und sie frühzeitiger auf einen mehr eigenen und felbstftanbigen Weg geführt, als es bann später im Joche bes französischen Kothurns ihr möglich war. Jebenfalls befaß Hamburg bamals eine fehr beftimmenbe Macht in bieser Sache und wie es in Georg Behrmann bie glanzenbste Ausbildung bes frangösischen Tragödienstils geliefert hat, so hatte es ohne Zweifel eine eigene beutsche Erscheinung bieten konnen, wenn Grund und Anlauf bamals hier bazu gelegt worben maren.

Allein die widrigen Geschicke, benen Feind erlag und die Ablenkung Postel's von der Operndichtung zum Spos ließen diese ohne Haupt widerstandlos dem französischen Geschmacke anheimfallen und erst nach langen Verirrungen und Abschweifungen das Orama auf jene frühentbeckte Spur zurückgelangen, auf der Chriftian Bernife, Dichael Richen und Bartholb Brodes. 197

es ihm einzig vorbehalten scheint das Ziel seiner Bolls endung erreichen zu können.

Hier nun auf die poetische Literatur im Allgemeinen in Samburg um jene Zeit jurudfomment, haben wir anzuführen, daß ber Roman neben ber Musik und bem Schauspiel mit Hunold und Andern bamals seinen Hauptherb barin aufgeschlagen batte. Allein ba eine Beiterbilbung besselben von Samburg aus nicht erfolgt und diefer Art ber Literatur von hier aus nie Vorschub geleistet worben ift, so wollen wir nicht weitern Werth barauf legen, sonbern uns mit Postel sogleich zum Epos wenden, worin er, seiner ichon im Drama bewiesenen Hinneigung zur Kaffischen Boefie bes Alterthums getreu, sich fühngemuthet sogleich an ben homer begab, von bem er bas vierzehnte Buch ber "Ilias" poetisch übersett, etwa gegen bas Jahr 1700 herausgab. steifleinen, grob und ungeschlacht, ja fo lächerlich gespreitt biese poetische Uebersetung auch mar, bennoch bat Gervinus Recht ein großes Gewicht barauf zu legen, behauptend, daß ein mächtiger folgenreicher Anstoß daburch gegeben wurde, weil man bamit aufing sich mit folchen Stoffen zu befreunden, homer als einen Wunberpoeten zu preisen und sich in seine Werke und beren Commentare mit unverftellter Bewunderung fo hineinzustubiren, bag man ben Borzug seiner Nacheiferer Virgil, Tasso und Milton vor ber Masse ber lprischen Boeten endlich erkennend, die heroische ober Cavalier-Boesie in Deutschland, jene Hofvoesie, die sich so stolz über bie schulfüchsische Richtung erhob, grabezu für

198 Das hamburgische Theater bis Friedrich Ludwig Schröber; lächerlich zu erklären ben Grund und Muth gewinnen tonnte.

Wie Shakspeare's Proklamation von Hamburg aus burch viele dieser Proklamation vorausgehende literarische Züge gewissermaßen motivirt worden ist, so sehen wir auch hier schon auf Boß und Gries die Perspective eröffnet. Nichts, was da wird und entsteht, entsteht und wird mit einem Schlage aus sich selbst oder ohne logischen Zusammenhang und seine Antecedentien zu haben. Jedes Werden ist ein Wachsthum, und wie es zu der Pflanze den Keim, so muß es zu der poetischen That Boraussehungen geben, Boraussehungen, wie sie aufzusinden und ans Licht zu stellen die besondere und interessante Aufgabe des Literarhistorikers ist und begreislicherweise sein muß.

In Erkennung Dessen geschieht es nun auch, baß wir neben Postel auf bem epischen Gebiete sogleich Ehristian Wernike, seinen Gegner, erwähnen, bessen es bedurft hat, um die, von jenem gegebenen Hinweisungen und gelieferten Anfänge dem Ungeschmacke und lächerlichen Bombast der Lohensteiner entreißend, zu der Nacktheit und natürlichen Blöße zu bringen, aus der sie einzig hervor zu der reinen Erhabenheit und Würde gelangen sonnten, die wir sie bald in der Poesse unseres Baterlandes einnehmen sehen.

Christian Wernike, ein geborener Preuße, hatte in Kiel 1685 unter Professor Morhof studirt, Reisen nach Frankreich und England gemacht, dann in Deutschland vergebens bei irgend einem Hofe Dienste gesucht und

sich schließlich gegen Ende des siedzehnten Jahrhunderts in Hamburg niedergelassen, wo er Gönner und Freunde und in der Nachbarschaft eine hochgestellte Frau sand, die ihn mit ihrer Neigung beglückte. Kenner der Welt, scharssinnig, gedankenreich und Mann von Charakter, war er besonders für das Epigramm begabt und von dem gelehrten Morhof von jeher nicht nur dazu aufgemuntert, sondern auch wol angeleitet worden. In der Jugend die Laster eifrig und gleichsam mit der Pritsche in der Hand versolgend, verspottete er im reissern Alter, wie einer seiner Biographen sagt, die Thorpheit der Welt mit lachendem Munde so glücklich, daß Hagedorn von ihm singen konnte:

Wer hat nachbrudlicher ben schweren Die erreicht Und früher aufgehört burch Wortspiel uns zu affen? An Sprach' und Wohllaut ist er leicht, An Geist sehr schwer zu übertreffen.

Und in der That muß Wernike auch entschieden als einer der besten Epigrammatisten und von besonderem Werth hauptsächlich deswegen gelten, weil er es war, der sich im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts kühn und sest als ein Mann von Geschmack erhob, um der verblüfften Welt es offen zu sagen, daß der damals noch vergötterte Schwulst von Lohenstein und Hossemannswaldau keine Erhabenheit sei. "Ein Hans Sachs ist mehr denn zehn Lohensteine und Hossemannswaldau's werth", rief er damals, und diesen Ruf, gegen den sich alle zeitgenössischen literarischen Stimmen erhoben und erheben mußten, weil, vielleicht Canit und Besser aus-

genommen, fast alle Dichter ihren Werth von dem Perlen- und Ambraschatze jener beiden Korpphäen des Geschmacks borgten, grade von Hamburg auszuschleubern, war schon darum so gewagt, weil hier ja der Hauptsitz jener Schule sich gebildet hatte.

Postel und Hunold standen natürlich auch sogleich dagegen auf; Postel mit einem Sonett, worin er Lohenstein mit einem toden Löwen und Wernike mit einem Hasquist, der auf demselben herumspringt, und Hunold mit einem Pasquist: "Der Poesie rechtmäßige Alage über die gekrönten und andere närrische Poeten" und später noch: "Der thörigte Sprigenmeister oder schwärmende Poete", beides erst infolge eines Heldengedicks: "Hans Sachs" von Wernike, worin dieser Postel unter dem umgestellten Namen Stelpo und alle Seinesgleichen tüchtig gegeißelt hatte, eine Geißelung, die sich so weithin wirkend und von Nachdruck zeigte, daß sie allein hinreicht, Wernike's Namen in der Literatur sicherzustellen.

Seine Gebichte, so wizig und sauber sie sind, werben allein dies nicht vermögen, so sehr sie in den Literaturgeschichten auch immer nachbetungsweise gepriesen worden sind. Es liegt etwas Dürres und Trockenes barin, und auch sein menschlicher Charakter erscheint, wie Gervinus ganz richtig sagt, nicht eben sehr anziehend in ihnen zutage gelegt. "Er hat nicht Sinn sür etwas Großes und Edles, am wenigsten für die Auffassung solcher Dinge, die mit Gemäth und Phantasie ersaßt sein wollen. Er hat viele Ueberschriften

auf geschichtliche Begebenheiten und Sandlungen; allein fo trefflich viele berfelben ber Form nach find, fo thut es boch weh, sie ber Materie nach so häufig bem Gefühle widersprechend zu finden. Er bespöttelt die That ber Philene als Jugenbthorheit, er hebt in ber bes Brutus bas Schmähliche, in ber bes Mucius bas Thörigte hervor; er fagt giftig von Lucretia, ihre Tobeswunde sei zu spät, sie hätte sich von Tarquin töbten laffen follen, bem fie an Laftern Sohn gesprochen hatte: er habe blos ein Weib um ihre Zucht, sie aber einen König um die Krone gebracht!! Den Diogenes nennt er einen erzthörigten Marktichreier und Bidelhäring! Wernike", fährt Gervinus fort, "hat sich in ben Hofzirkeln von Paris ben schlichten Sinn etwas verborben; er ift ein Weltmann, ber manche feine Bemertung über Menschen und Sofe in ben Noten zu feinen Epigrammen nieberzulegen, manche schlaue Rlugheitsregeln zu geben weiß, und ber sich auch etwas auf seine Weltkenntnig, ben beutschen Schulfüchsen gegenüber zugute thut. Man fieht ihm bie Befanntschaft mit ber neuen Lebensphilosophie ber Franzosen und Engländer an, mit dem Conflitte zwischen ihr und ber Religion, zwischen ber Beltlehre und ber Schrift; allein er kommt auch hier moralisch so wenig zu einem festen Brinzip, wie bort fritisch: bas eine mal warnt er scharf vor bem driftlichen Sate, flug wie bie Schlangen ju fein, bas andere mal heißt er ibn fehr gut und meint, erzwungene Lafter feien oft ber Tugend Schut, und rath viel auf Gerechtigkeit, mehr auf Sicherheit zu halten."

Wie aus Allem, was über ihn, seinen Charafter und sein Leben vorhanden ift, hervorzugeben scheint, war er Autor weniger aus angeborenem Triebe und innerm Berufe als vielmehr aus Liebhaberei und in Zeiten, wo er eben nichts Anderes war. Dak er aber etwas Anderes fein wollte und zu fein nicht nur bie Luft, sondern auch ben Ehrgeiz hatte, geht aus seinem Trachten nach ber Gunft eines Hofes und aus ber Liebebienerei hervor, bie er offen genug in seinen Schriften au ber Macht und bem Ansehn ber Potentaten au Tage legte. Daß ihm Lucretia's weibliche Ehre nichts gegen bie Krone Tarquin's ift, haben wir icon in bem Gervinus'schen Auszuge gesehen. Aber auch, als er gegen Hunold schrieb, verschmähte er es nicht, biefen ber Majestätsbeleibigung zu verbächtigen und wegen einer Grabschrift zu benunciren, die Jener auf Rarl II. von Spanien gemacht, und worin beffen angeblich lettes Teftament getabelt gewesen sein foll.

Wohlsebend, ber Macht und bem Pompe ergeben, konnte das arme, beiseite gestoßene Leben eines beutschen Schriftstellers ihn nicht reizen, sondern seine Begadung dafür ihm gewissermaßen nur als Mittel erscheinen, sich eine andere Berussthätigkeit zuerst zu erwerben und sodann zu verschönern. Wirklich glückte es ihm auch, sich durch einflußreiche Bekanntschaften an den Hof nach Kopenhagen hin empsehlen zu lassen, welcher ihn dann später bei seiner Legation in Paris verwendete, wo er um 1720 gestorben sein soll.

Sowenig wir nun aber auch in bas überschweng-

liche Lob einzustimmen im Stande sind, das Wernike über seinen Geist, seinen Charakter und seine Episgramme gespendet worden ist: den Ruhm und die Besdeutung seiner kühnen und unerschrockenen Manipulation gegen die Schule der Lohenstein und Hoffmannswalden sind wir weder gewillt noch vermögend zu schmälern, weil wir schon gleich nach ihm in Michael Richeh, in Brockes, Hagedorn, Schiebeler und Andern den von ihm angebahnten Umschwung glänzend belegt und bocumentirt sinden können.

Michael Richet, ein geborener Hamburger und Lehrer am Ghmnasium bieser Stadt in der Zeit von 1678—1761 lebend, warf zwar nicht allen Schwulst, aber doch den meisten Wulst, d. h. zwar nicht ganz die weitgebauschten Phrasen und Sätze, aber doch deren geschmackloses Füllsel, die leeren, ausgedunsenen Gedanken heraus und ging in Ton und Sangweise auf Flemming's Anschlag so glücklich zurück, daß er auch ganz wohl von sich selbst zu singen berechtigt war:

Der Begasus, ben ich beschreite, Legt hohen Prunktrab an die Seite Und nimmt mich fein gemächlich mit. Er kennet weber Schweiz noch Sachsen Und läßt fich felbst die Regeln wachsen Jum ungezwung'nen fanften Schritt.

Bon Hamburg, bas er über Alles liebte, gab er nicht nur ein "Ibiotikon ober Wörterbuch zur Erklärung ber eigenen in und um Hamburg gebräuchlichen nieberfächsischen Mundart" heraus, sondern auch soviele Lob- und Festgebichte, daß er recht eigentlich ein Panegprifus hamburgs genannt werben barf. Seine Gebichte find meift nur Gelegenheitsgebichte, in benen er balb einen neugewählten, balb einen gestorbenen Burgermeister, bann wieber irgend ein neu von Stavel gelaufenes Schiff ober irgend fonst einen Gegenstand befingt, ber mit Hamburgs Wohlfahrt und Glück irgendwie im Einvernehmen fteht. Behäbig, launig, guten Humors und gefälligen Wites, athmet seine Boesie fcon etwas von jener Ungezwungenheit und voetischen Sausmannstoft, bie an bie ähnlichen Lieber von Bog binan-Weber Königen noch Mäcenen schmeichelnb, fingt er sein Lob seinen Mitbürgern so harmlos und gutmuthig im Gefühl ber burgerlichen Gleichftellung und politischen Mitberechtigung ins Gesicht, bag barin wol ber Hauptgrund ber großen Beliebtheit zu fuchen ift, beren sich feine Gebichte bis spät ins achtzehnte Jahrhundert hinein bei ben Hamburgern zu erfreuen batten. Auch muß man eben bie Zeit bebenken, in ber er sang und in welcher es allerdings eine Wahrheit war, wenn er bichtete:

> Seht, wie auf hamburgs filler Flur, Allwo Gerechtigkeit und Friede sich noch kuffen, Minerva und Merkur So angenehm sich zu begegnen wissen! Wie freunblich und wie vortheilhaft Weiß Eines sich bem Andern zuzuwenden! Die Weisheit trägt die Kaufmannschaft, Die Kaufmannschaft die Weisheit auf den händen.

Ein besonderes Verdienst an ihm ist auch, baß er auf eine reine Schreibart bei uns bringt und nicht

ohne Grund damals unserer Literatur den Borwurf machte: "Ein Teutscher muß jetzund französisch, lasteinisch mnd italienisch verstehen, um ein Buch in seisner Muttersprache lesen zu können." Sich zunächst als Hamburger wohl sühlend, fühlte er sich auch wohl als Deutscher, und dieses deutsche Wohlgefühl, das der große Paul Flemming z. B. wegen des herrschenden Krieges in Deutschland nicht hatte sinden können und zuletzt in Hamburg zu suchen kam, dieses deutsche Wohlgefühl ist es, welches die Richeh'schen Gelegenheitsgedichte so anmuthend und hübsch macht, und nur nachdem dieses der germanen Boesie gewonnen war, wurden die spätern Dichter, wie in Hamburg zunächst Brockes und Hagedorn, im tiesern Deutschland aber Wieland, Klopsstock und sogar Goethe möglich.

Barthold Heinrich Brockes, berühmt durch die neun Theile seines "Irbisches Bergnügen in Gott", ist der Sohn eines hamburgischen Kausmanns, der in Halle die Rechte studirte, dann Reisen durch Deutschland, Italien, die Schweiz und Holland machte und endelich nach Hamburg zurücksehrte, um hier in genußereichem Privatleden einzig mit Poesie und Wissenschaft beschäftigt, von seinem Bermögen zu zehren. Später zum Rathsherrn erhoben, schickte ihn seine Baterstadt mehrmals als Abgesandten nach Paris, Wien, Verlin und Kopenhagen. Auch hat er sechs Jahre als Magisstratsoberhaupt in Rizebüttel residirt. Er starb in Hamburg am 16. Januar 1747, 67 Jahre alt.

Seine Poefien, welche er von Anbern und' barunter

auch von Richeb bem Bublifum vorlegen lieft, bei welder Borlegung in ber bazu geschriebenen Borrebe ftets bas ausgiebigste lob für ihn abfiel, bas er, vor feinen eigenen Gebichten ihm gespenbet, mit einer Rube und Gelassenheit hinnahm, bie man ihm heutzutage zum Berbrechen machen würde; feine Boefien, die ihm ben Namen "Elbichwan" verschafften, find nun gang und gar ein Anschluß an Richeh's Gelegenheitsgebichte und beren beutsches Wohlgefühl. Ihr besonderes Verdienst ist nur, bag fie biefem beutschen Wohlgefühl eine bestimmte Richtung und zwar bie in die Natur hinein geben. Die Natur war bis babin unsern Dichtern gewissermaßen nichts als eine Vorrathskammer gewesen, aus ber fie ihre Vergleiche und Bilber holten, Vergleiche und Bilber, die so stereothy und stehend geworden, wie etwa bie aus ber Mythologie ber Alten, welche ihnen nicht ferner ftanb, ale bie Rosen und Lilien in ihren Garten.

Brockes zuerst begann die Dinge sich näher anzusehen und die deutsche Poesie gewissermaßen in die Natur hinaus spazieren zu führen und mit ihr bekannt zu machen. Die Blume, der Baum, das Gras, die Nachtigal, das Alles sind und bleiben ihr keine tobten Begriffe, keine leeren Borstellungen mehr, sondern es werden ihr Gegenstände voll Reiz und Leben, voll geheimnisvoller Symbolik und göttlicher Tiefe, die nun nicht mehr blos da sind, um für die Dichtkunst gemalte Decorationen und Bersetzstücke abzugeben, sondern um selbst gewissermaßen zu Aktion und Handlung zu kommen.

Man fieht, wie in Brockes' Gebichten bie ber beutschen Boefte bis babin tobt geschienene Natur gleichsam lebendig wird, und bies Lebendigwerbenlassen ber Matur unter ben Schleiern ihrer Berse ist ihr ewiges und unveräuferliches Berbienft, ein Berbienft, bessen Gröfe wir beutzutage hauptfächlich barum sowenig abzuschäßen wissen, weil wir nicht immer geneigt und bemufsigt find, uns ein rechtes Bilb von ber beutschen Dichtfunft bor biesem Umschwunge bor bie Seele zu führen. Die beutsche Dichtkunft sollte sich stufenweise zu einem neuen Leben bilben, wie Gervinus fagt: "fie fing bei Brockes mit ber leblosen Natur an und beutete kaum auf die Thierwelt in wenigen Kabeln ober Barabeln hin; gleich nach ihm ward die Thierfabel ein weitkultivirtes Gebiet; bann ging Rlopstock auf ben übermenschlichen, Wieland auf ben wirklichen Menschen über, bis bie Spätern ben eigentlichen Vorwurf ber Runft, ben ibealifirten Menschen trafen."

Aus bieser Betrachtung allein ist es leicht, die Wichtigkeit der Brockes'schen Gedichte abzusehen. Diese Gedichte sind gewissermaßen die Grundstusen unserer ganzen modernen Boesie und es ist also das Lob nicht für übertrieben zu achten, das ihnen zu ihrer Zeit gespendet worden, wenn wir selber auch schon nur noch wenig von ihnen wissen oder hören wollen. Die Wiesderholungen und Tüpfeleien, das Gedüstelte und Geslüstelte in den Brockes'schen Bersen, die oft nur bloßes Aufzählen von Pflanzen und Steinen, "ein poetisches Wetterjournal" oder "ein gereimter Kalender" (Gervinus)

i

find, können uns natürlich heutzutage nicht mehr anziehen. Sein gutmitthiger und behäbiger Naturenthnfiasmus muthet uns doch manchmal zuviel zu, wenn er glaubt, es sei uns ein ganz besonderer Reiz, die Stille nach einem Gewitter in einem poetischen Passus daburch am Besten geschilbert und vergegenwärtigt zu sehen, daß er gewissenhaft alle Wörter vermeidet, die ein ein sieh ausweisen, oder Betrachtungen über den Braunsohl und eine Waizenähre gibt, von welcher letztern er unter anderm z. B. singt:

Nur in einer Baizen-Achre, so baß keins baran gefehlt, hab' ich hundertfünszig Körner mit Berwunderung gezählt. Und aus dieser Aehre Burzel waren sieben andre Stangen Nebst der einen, folglich acht, auf einmal, hervorgegangen; Diese geben nun zwölfhundert. Saete man nun diese Bahl, Könnten schon im andern Jahr eine Million, und ferner Bierundvierzig hundert tausend vollenkommne Baizenkorner Davon eingeerntet werden. Belche reiche Fruchtbarkeit hat das einzige Bort des Schöpfers, das die Krucht gebenedeit, In das liebe Korn geleget und dem Samen eingefenket!
Wer erstaunt nicht, der dies Bunder, recht betrachtend, überdenket!

Doch das ift noch lange nicht ber Gipfel ber Abgeschmacktheit, ben wir ben Dichter in seinen naturschildernden Gedichten erreichen sehen. Das Eclatanteste
ist wol seine lange und fast endlose Beschreibung einer
außerordentlichen lieblichen Winterwitterung in Rigebüttel, in welcher er durch mehrere Monate hindurch
ein poetisches Tagebuch führt, das unter anderm Dinge
enthält wie die solgenden:

Der erfte Tag bes Februars war auch nicht weniger gelinde, Ge war ber himmel zwar bebedt, es weheten bie Suben : Winbe

Doch sanft, so baß es gar nicht kalt, bas Wetter folglich lieblich war, Jumal ba Nachmittags annoch bie Lust erheitert, hell und klar, Und durch ben untergeh'nden Strahl ber Sonne alles recht vergülbet, So Erd' und Wasser helle ward; es war ein Abendroth gebilbet, So schön als man es selten sieht. Ich sah darauf der Sterne Pracht, So baß ich mit Entzücken rief: Mein Gott, welch eine schone Nacht! Am andern Worgen schneit' es frühe start, das Feld ward schnell mit Schnee bebecket.

So baß, ba aus bem weißen Schnee bie grune Saat bie Spigen ftedet,

Bas erft in einem gelben Grunen, im Augenblid ein weißlich Grun Und wie bas ichonfte Selabon, aus grun und weiß gemischtes, fcbien.

Beil aber boch die Luft nicht kalt, verging der erst gefall'ne Schnee, Borauf es benn bis Nachmittag, mit Suben-Binde, regnete. Die Sonne brach nachhero durch, so daß man diesen Lag wird können

Bwar nicht fo schön als wie bie anbern, boch auch nicht fehr verbrießlich nennen.

Haben wir so nun aber die Lächerlichkeiten und Abstrussitäten der Brockes'schen Dichtweise betrachtet, so würden wir ihm doch sehr Unrecht thun, wenn wir bazu im Gegensatze nicht auch einige Stellen anführen wollten, die uns sein Talent in seiner ganzen Schöne und Pracht erkennen lassen. So wird z. B. die Nachetigal zuerst so von ihm geschildert:

Sie laffet Tag und Nacht zu ihres Schopfers Ehren Biel taufend füße Lieber hören, Bomit fie Felb und Balb, Luft, herz und Ohren füllt. Ihr fleiner hals, woraus ein flotend Gluden quillt, Lockt, schmeichelt, girret, lacht, fingt feurig, schlägt und pfeift; Erst zieht sie lange, behnt und schleift, Dann wirbelt sie ben Ton, zertheilet, fagt ihn wieber Und anbert wunderschnell die angenehmen Lieber:

#### 210 Das hamburgifche Theater bis Friedrich Ludwig Schriber;

Fast aller Singevogel Rlang, Manieren, Melobie, Gesang hat ber Naturgeist, wie es scheint, In einer Nachtigal vereint.

# und bann später noch einmal und schöner so:

3ch borte bie Siren' ber Buiche. Die munberfüße Nachtigal. Bie fie mit flingenbem Gegische Erfüllte Balber, Berg' und Thal. 3ch borte fle bezaubernb ftreicheln. Mit holbem Gurgeln Luft und Dhr. Es brachte ihrer Rehle Schmeicheln Die Leiter ber Mufif bervor: Sie machte Fugen, Baufen, Sprunge Und Contra-Bunfte, bag es ließ, Db fie mit taufenb Bungen funge Und in viel hunbert Rohren blies. Balb ift's, als ob fie Jemand riefe; Bald frauselt fie ben reinen Schall; Balb fenkt fie ihn in bobler Tiefe Durch einen angenehmen Fall. Es laft, als waren im Geaber Bon ihrem eingeschränften Schlund, Bom Birbelwind getrieb'ne Raber: So fcharf, fo reinlich und fo rund Formirt ihr enger Bale bie Tone, Ja felbst die fchwerften ohne Dub', Don' alles 3wingen, hell und fchone; Bald gieht, balb breht, bald fcharft fie fie: Rein Fechter schwingt fo raich ben Degen: Die Wellen mallen nicht fo fraus; Rein Bfeil tann fich fo fchnell bewegen. Als fie bie Noten bringt beraus. Ift's möglich, bacht' ich, wohnt folch Rlingen So einem fleinen Seelchen bei?

It's moglich, baß von solchem Singen Die Duell' ein tönend Stäubchen sei? Ein Feberchen, d'rin Ton und Leben? Und ein bestügester Gesang? Ein Schall, ein Hauch, mit Haut umgeben? Ein singend Nichts? Ein bloßer Klang? In solchen sorschenden Gebanken Bertieste sich mein munt'rer Sinn. Ich schloß nach hins und Wieberwanken: Es sei 'was himmlisches barin.

In dieser Weise hat in seiner guten Zeit Brockes Alles. was er in ber Natur rings um fich sah, so anschaulich verlebenbigt, daß mit Recht von ihm zu sagen war: fie enthalte beinabe feine Schonheit mehr, welche nicht burch seine glückliche Feber fast mehr gemalt als beschrieben worden. Ein malender Dichter ober ein bichtenber Maler find Bezeichnungen, die ihm oft gegeben worden und die ihm in ber That auch aufommen, junachst und vor Allem schon wegen ber bemertenswerthen glücklichen Benutung und Anwendung bes Epithetons, worin er nach Kennerausspruch sogar über homer hinausragen foll. Er ift gewiffermagen ber erfte Virtuos bes Abjectivs, mit welchem nachbem Goethe und Heine noch so erstaunsiche Wirkungen erzielt haben, und bas vor Brodes eine ganz bürre, tobte bombaftifche Maffe war, eine Maffe, die mehr verunzierend als bienlich erschien. Er, ber seine Gebichte eine "Sinnenschule" nannte und in ber That auch, wie Gervinus gang richtig fagt: "bie Sinne emancipirte", b. h. die Deutschen in ber Boefte gleichsam erft fühlen, feben, riechen, furz Liebe und Berftaubnig zur Natur

finden lehren mußte, er, ber das Jubiliren ber Lerche, bas sumsenbe Gemurmel ber Biene, bas lispelnbe Rauschen ber Blätter, bas murmelnbe Geplaticher bes Baches, bas flüsternbe Zischeln bes spigen Schilfs feinen Lefern in Wort und Tonfall nachgeahmt vor bie Seele führen wollte: er komte und mußte natürlich befondere Gewalt über bas Eigenschaftswort zu gewinnen und es in seinem gangen Reize zu erfassen suchen. Eben aber auch weil er bies suchte, brauchte er mehr Freiheit als ihm ber Alexandriner gewähren konnte, beffen frostige Enge und Steife bem Beiwort überall Schranten sette. Da nun auch icon Richet biefe Schranken nicht unglücklich burchbrochen und bem Berfe größere Beweglichkeit und Fülle gegeben, fo benutte Brodes biesen Borgang, sich burch bie gemachte Breiche hinaus in eine größere Freiheit bes Rhthmus zu wagen und burch bieses Wagniß ben Wiberstand gegen jene Bersart allgemeiner zu machen. Wir heutzutage, bie wir ben Alexandriner ganz gestürzt und gewissermaken in unserer Literatur ausgerottet finben, haben feine rechte Vorstellung mehr von ber Macht, bie en ausgeübt, und welche boch einst so groß war, baß man bas beinahe für kein Gebicht ansah, was nicht in feinem Bersmaaß erschien. Es bedurfte also gar bedeutenber Autoritäten, um ihn zu verbrängen, und biefe Berbrängung mit angebahnt und vollbracht zu haben, ist barum auch burchaus feine fo geringfügige Sache ge= wesen, als man es nachbem und wunderbarerweise schon furze Zeit banach geglaubt bat. Eschenburg, ber

an Schiebeler ritgte, bag er Richeh's bichterische Talente zu verschwenderisch gelobt und nach bem Makstabe ber allgemeinen Stadtbewunderung beurtheilt habe, tabelt auch bas Lobgebicht, mit welchem Friedrich von Sageborn 1730 feine bichterische Laufbahn von England aus begann, und nannte es bas Schlechtefte, was Hageborn geschrieben. Aber gang abgesehen bavon, bag wir bas Gebicht so schlecht burchaus nicht finden können, wie man uns einreben will, so ift es zugleich auch fo darafteristisch und bezeichnend für bie bamalige Epoche, bag wir seine Auslassung in ber Sammlung ber Hageborn'ichen Boefien keineswegs zu billigen im Stanbe find und es hier trot feiner Länge mittheilen wollen, meil es einmal bie Schilberung von Brodes' Einfluß und Wirksamkeit am Beften abschließt, und bann in Bezug auf Hageborn felbst ben paffenbsten Unknüpfungspuntt bietet, ber für biefen gefunden werben tann. Das Gebicht lautet folgenbermaßen:

> Ein starfer Jug gerechter Pflicht Sibt mir, o Brockes, neue Triebe, Und bein Berblenst, wie meine Liebe, Erfobert heut ein Lobgedicht. Ich barf, ich will, ich kann nicht schweigen, Du nimmst mich burch zu vieles ein; Und bir mein herz jest nicht zu zeigen Bird mir gewiß unmöglich fein.

Iwar bent' ich nicht, ich will's gesteh'n, Es könne meiner Musen Lallen Noch mehr als etwan bir gesallen Und bich burch ihren Werth erhöh'n;

#### 214 Das hamburgifche Theater bie Friedrich Andwig Schrbber;

Es können biese schlechten Reime Der Zeiten Raub dein Lob entzieh'n, An dem fich burch poet'sche Traume So Biele schon umsonst verschrie'n.

D nein, bergleichen ftolger Bahn Schleicht fich noch nicht in die Gebaufen; Mein Borfat sett fich eng're Schranken Und führt mich nur auf fichre Bahn. Du faunkt dir felbst ein Denkmal kiften, Das wirklich aller Endschaft frai: Der lette Leser beiner Schriften Stimmt stets des Ersten Lobspruch bei.

Wer hat, wie bu, das weite Reich Der herrschienden Natur befungen? Wem find die Tone je gelungen, Die beiner Saiten Wohlklang gleich? Das Ansehn deutscher Pierinnen Wird jest durch Brodes' Ruhm vermehrt; Uns scheint der Reichthum fremder Sinnen Schon weniger beneidenswerth.

Gleicht Boefie ber Malerei Und kann in wohlgetroffnen Bilbern Homer, wie ber Apelles, schilbern, So leg' ich, Brod's, bir beibe bei. It boch, wie wir zu sagen pflegen, Ein jedes Bild ein stumm' Gedicht, Und also ein Gedicht hingegen Nur eine Malerei, so spricht.

Bas zeigst bu nicht für Kunft, für Fleiß In der Gemälbe schönen Zügen, Bomit dein Irbisches Bergnügen Uns himmelsluft zu machen weiß! Ein Schap vollfomm'ner Achnlickeiten Schmudt und bereichert jedes Bib, So einft das Auge fpater Beiden Mit frendiger Bewundrung fällt.

Hier reigt ber Erben prächt'ger Ban, Der Wieberschein ber bunten Felber, Die grüne Nacht ber biden Wälber, Der Blumen Perlentrant, ber Than, Der Morgeurothe füße Wonne, Das Sternlicht und ber blasse Mond, Der Hauptplaneten Fürft, die Sonne, Die in dem gulbnen Schimmer thront.

Dies scheint auf bem Bapier zu ftehn, Und hier zu blenden, hier zu ftrahlen, So täufchet uns bein bichtend Malen, Man glaubt, was bu erzählft, zu sehn. Doch nur zu sehn? Nein, auch zu hören, (Wo hat der Binsel dies erregt?) Bann in der Nachtigalen Choren Der Reim fast zwitschert, sockt und schlägt.

Mich bancht, ich seh' bas Kirmament, Mich bancht, ich hör' ber Winde Blasen, Der Schlossen Sturz, ber Wetter Rasen, Das Wolfen bricht und Aeste treunt. Mich schreckt das bonnernde Gebrülle, Das beiner Worte Schwall beschreibt, Bis balb des Reimes sanste Stille Mein herz zur sichern Ause treibt.

Ich führe feine Tichber an, Dich über fie hinaufzurüden; Dein Bers kann uns fofehr entzüden, Daß man an fie kaum benten kann.

#### 216 Das hamburgifche Theater bis Friedrich Ludwig Schriber;

Man muß bich ungetheilet lieben, Beil man bich unvergleichlich find't, Unb, baß auch Anbre schon geschrieben, Der, so bich lieft, sich kaum bestunt.

Ein Seufzer, ein gereimter Schwur; Der Mangen (nicht ber Garten) Rofen; Ein Lob, ben Schönen lieb zu kofen; Ein Ach! bas aus bem Enbreim fuhr: Schien, eh' bu fchriebft, ber Dichtfunft Starke, Und jeber Dichter, ber fich fanb, Befang fonst keine Wunderwerke, Als feiner Iris Mund und Hand.

Allein es hat mit Recht bein Kiel Sich was Fürtrefflicher's erlesen; Sein Borwurf ist das höchste Wesen, Der ersten Weisheit würdig's Ziel, Die Kraft, in der wir sind und leben, Der Gott, durch den die Kräuter blühn, Auf bessen Wins Gebirge beben, Sich Flüsse wenden, Meere sliehn.

Durch bich, o Brockes, angeführt Kann ich bie Liefen und die Hohen Der weisheitsvollen Andacht feben, Die Licht und Erd' und Meer gebiehrt. Wer wünschet nicht bem Dichter Segen, Der Gottes laut're Lieb' erwedt, Und uns zur Ehrfurcht zu bewegen, Den Schöpfer im Geschöpf entbedt?

D feel'ges Dichten! Beil'ge Mub'! Dem herrn ber herren Lob zu fingen. Gewiß, es ift von allen Dingen Richts tauglicher zur Poeffe. Sie fang die allererften Lieber Den Göttern in bem Alterthum, Und bu giebst ihr die Andacht wieber, Allein bem wahren Gott zum Ruhm.

Ein folder Borzug front bein haupt Mit ewig frischen Lorbeerzweigen, Die sich um wenig Schläfen bengen, Seitbem sie Opit's haar umlaubt, Die nur ber Breis ber besten Floten, Der Lohn ber schönsten Lieber sinb, Bon ben' ber Pobel ber Poeten, Der schmut'ge Schwarm, kein Blatt gewinnt.

Beglückte Teutschen! kommt und seht Den Werth ber Brodes'schen Gebichte, Drin soviel Blumen, soviel Früchte, So viele Zier und Majestät, Soviel Erbanung, soviel Leben, So viele Mahrheit, soviel Geift, Gelegenheit zum Zweifel geben, Durch was Er fich am größten weist.

Erfennet bies und legt babei Die Last ber Borurtheile nieber, Als ob ber Schall ber fremben Lieber Beit schmeichelnber als unsrer sei. Erwacht aus euern blinden Träumen Und schaut ben Schatz, ben ihr besitht, Und sprecht, ob bann in anbern Reimen Ein rein' und licht'res Feuer blist.

Erlernt ber teutschen Sprache Kraft, Erlernt wie weit fle fich erstrecket, Und wißt, wie bündig fle entbecket Der Körper Form und Eigenschaft.

### 218 Das hamburgische Theater bis Friedrich Ludwig Couber:

Darf man ob ihrer Armuth klagen, Da fie uns folche Wunder lehrt, Wovon das Kleinste vorzutragen Ein Nachbruck felt'ner Art gehört?

Die Schönheit, die ein Werf enthält, Ift eine Luft den flugen Meistern: Der ist nicht von den kleinen Geistern, Dem Brocks vor Andern wohlgefällt. Was wir am Maro loben muffen, Reigt Kenner nur, nicht Jedermann, Und Brockes zu bewundern wiffen, Zeigt Wis, Geschmad und Einsicht an.

D Dichtunft! Die bu meine Bruft, Die bir geweihte Bruft regiereft, Und mich durch jene Hobeit rühreft, Die Flaccus zu erreichen wußt': Belebe ferner Geift und Triebe Und ftarke mich ohn' Unterlaß, So in des theuren Brockes Liebe, Als in gemeiner Sänger Daß.

## VIII.

Friedrich von Hagedorn, Daniel Schiebeler, Christoph Christian Sturm, Ioachim Eschenburg, Iohann Wilhelm von Archenholz und Adolf Friedrich von Hennings. •

Friedrich von Hageborn wurde am 23. April 1708 ju Hamburg geboren, wo fein Bater, ein königlich banischer Confereng= und Staatsrath, als Minister bei bem nieberfächfischen Kreise in Funktion ftanb. Wie in allen Familien, aus beren Schoof irgent ein berühmter Künftler hervorgegangen, vorbem gewöhnlich Sinn, Reigung und Bersuche zu eben biefer Runft sich von Generation zu Generation vererbt und solange gesteigert zu haben pflegen, bis benn endlich jene incarnirte Bollenbung berselben aus ihr zum Vorschein tommt, fo erfahren wir benn auch hier, bag bie Sageborn'sche Familie schon burch mehre Geschlechter hinburch Luft und Liebe zur Poefie in sich getragen und namentlich in bem Bater unsers Dichters bie Literatur sich einen so warmen Freund und Gönner erworben hatte, bag er nicht nur am liebften mit Schriftftellern wie Feind, Wernife und Richen Umgang hielt, sondern, wie wahrscheinlich, hie und ba wol auch selbst einmal einen bichterischen Ansatz nahm. Seinem Sohne Friedrich,

ber ihm auf bas Bludlichste nacheiferte, scheint er nicht nur in gesteigertem Maage jenes Talent, sonbern auch viel von seinem Wesen und Temperamente eingeimpft zu haben; wenigstens finben wir, wenn wir von ben Eigenschaften, bie Diesen charafterifiren, auf bie bes Baters zurudbliden, bei Jenem benfelben leichten Sinn, die gleiche wohlgemuthe Lebensanschauung und die ganz ähnliche heitere Sorglofigkeit, alles Attribute, die ben alten banischen herrn gewiß ftets und überall fehr liebenswürdig haben erscheinen laffen, aber am Enbe boch wol nicht wenig beitrugen, bie Berhaltniffe feines nicht imansehnlichen Bermögens zu erfcit-Die Nachrichten jener Zeit melben zwar, baf Wafferfluthen und Gewitterfchaben, bie feine Besitungen im Solfteinischen verwilfteten, bie Sauptschuld feines Ruins tragen; allein es wirb boch auch eine Burgschaft von 6000 Thalern, die er ein wenig leichtsimmig für einen Befannten gestellt und bezahlen mufite. fowie manches Anbere erwähnt, bas barauf fcbliefen läft: er habe nicht eben jum Beften bansgehalten. Soviel ift verbürgt, bag, ale er 1722 ftarb, feine Wiene, eine geborene Hamburgerin, in Umständen guruchlieb, bie ce ibr nur schwer möglich mochten, ihre Göbne auf ber Universität, bie fie balb banach bezogen, nicht em Röthigften Mangel leiben zu laffen.

Friedrich, welcher seine Jugend ausschließlich in Hamburg verlebte und hier, wo fremde Sprachen von jeher viel getrieben worden waren, sich in diesen früh so vervollsommnete, daß er schon als Anabe isalienliche

und frambiliche Berfe machte, widmete fich in Jene bem Studium ber Rechte und scheint im Sinne gehabt m baben, bie Laufbahn feines Baters ju erwählen; wenigstens treffen wir ihn schon 1729 bei bem baniichen Gesandten, bem Freiherrn von Sibtenthat, in London als unbefoldeten Sefretar ober Attaché. Da ihm aber ber Aufenthalt in ber theuern Themfestabt auf bie Länge zu kostbar wurde und er es nicht übers Herz beingen tonnte, feiner armen Mutter noch auf unbeftimmte Reit bin mit allen feinen Bebürfniffen jur Saft zu fallen, fo gab er feine Stellung bereits 1731 mieber auf und tehrte nach Hamburg zurück. Rachbem er bier im folgenben Jahre feine Mutter burch den Tob verloven, erhielt en 1733, vermuthfich infalae feiner emilichen Connerionen bie Stelle als Sefretar bei bem emalischen Court, bie ihm bei einem Johnschaft von hundert Pfund und freier Bohnung nicht nur viele Muse, soubern auch eine sehr angenehme gludbiche Unabhängigfeit zuftatten kommen ließ. Roch in bemfelben Jahre verheirathete er fich mit ber nicht schönen und bereits alternben Tochter eines englischen Schneibers. Butler, wie man fage, weil er biefen fitr febr reich aufah und ein aufebnliches Bermogen zu erlangen hoffte, eine Soffnung übrigens, die ihn febr betrog und burch beren Bereitelung bas leichtsinnige Eingehen feines Chebundniffes auf eine ziemlich harte Beife bestraft worden ift und noch mehr bestraft marben wäre, wenn angeborener Frobsien und eine unverwählliche aute Laune ihn nicht

leicht über alle Misverhältnisse seines Lebens hinauszuheben im Stanbe gewesen wären. Er starb am 28. Oktober 1754, nach einer Mittheilung Lessing's an ber Wassersucht, die er sich durch sein unmäßiges Trinten zugezogen.

Nachbem wir so von ber wenig bebeutsamen und keis neswegs fledenlofen zeitlichen Eriftenz Sageborn's gebanbelt, wenden wir uns nun um so freudiger zu feiner anbern in unvergänglichem Ruhme ftrahlenben poetiichen, die uns mit ungleich boberm Respett und groherer Verehrung erfüllt. Mit Recht nennt Bilmar in seiner Literaturgeschichte bie Boefie bieses Dichters bie erste gute Frucht, welche bie zwei Jahrhunderte lang nur schäblich, ja oft grabezu nur giftig auf unsere beutsche poetische Literatur einwirkenbe flassische Philologie getragen; und Danzel, ber ihm barin beipflichtet, meint: bag, nachbem man gewahr geworben, wie ber Gebalt ber alten Dichter nur ber gang einfach menschliche fei, ber auch in uns Neuern lebe, und man zuerst angefangen, fie in biefem Sinne zu lefen, bann nachzughmen, sich Hageborn endlich zuerst und mehr als Anbere erfühnt habe, bas rein Menschliche gang allein ohne bas Gängelband ber antiken Nachahmungen und ohne ben Fallhut ber antiken Regeln in die Welt binein schreiten zu lassen, bamit ben Reigen ber bichterischen Neuzeit eröffnend.

Lessing, ber, wie wir schon gesehen haben und seine Collectaneen beweisen, von Hageborn's Persönlichkeit und Charakter burchaus nicht groß bachte, miskannte ben-

noch seine Bebeutung nicht, und indem er ihn für ben größten Dichter seiner Zeit erklärte, begann er, auf seinen Borgang gestützt, die von jenem angebahnte Reseneration und Selbständigkeit der deutschen Literatur so nachhaltig und consequent zu proklamiren, daß von da ab dieselbe denn auch zuerst anfängt, einen eigenen und nationalen Charakter zu erhalten. Daß aber Hagedorn allen andern Poeten seiner Epoche voran diese Entwickelung einzuleiten die Besähigung und Macht ershielt, hängt aufs Genaueste mit dem Leben und den literarischen Borgängen in Hamburg zusammen, wie wir das eine sowol als die andern uns bereits am gehörigen Orte vergegenwärtigt und hier daher nur kurz ins Gedächtniß zurückzurusen haben, um sogleich das Richtige der Sache einzusehen.

Hageborn fand in seinem älterlichen Hause wie in ganz Hamburg ein behäbiges, glückliches Leben, ein Leben, in dem es sich wohlsein ließ. Die Wissenschaft hatte darin große und praktische Vertreter gefunden, die Literatur eine Regsamkeit und Frische gewonnen, wie fast nirgendwo anders in Deutschland. Von dem sterbenden Paul Flemming war hier in seinen zurückgelassenen Gedickten ein fortzitternder Nachhall geblieben; Feind's Genie zuckte und loderte nach allen Enden hin und gab der Literatur Beweglichkeit; Wernike stürzte ben falschen und schlechten Geschmack, Richen gab der Boesie, in Dem, was Form und Maaß betrifft, die Zügel frei und Brockes endlich eroberte ihr die Sinne, d. h. den Reiz der Empfindung, den Zauber des Ge-

fühls. Auf biese Errungenschaften fußenb, tam nun hageborn aus England, um seinem anmuthigen bichterischen Naturelle bie weitgreifenbste Wirkung zu verschaffen, bie bis bahin ein beutsches poetisches Talent sich zu erwerben im Stande gewesen war.

Daß England bamals grabe im besten Zuge war, die über Holland ihm zugeführte klassische Bildung in sich zu verarbeiten und zu verwerthen, haben wir bereits in unserer Einleitung angegeben, und bort auch gesagt, daß sie von jenem Eilande herüber zuerst nach Hamburg übergeleitet wurde. Bei dieser Ueberleitung nun steht Hagedorn in erster Reihe, denn er ist es, der durch die Schriften des Grasen Shastesburd und bessen moderne Aussassisch den Geist dieses klassischen Autors in die Abern der deutschen Poesie überzusühren.

Eine solche Ueberführung zu bewerkstelligen und zu ermöglichen, war aber Hamburg besonders beswegen auch der sehr geeignete Ort, weil hier zu dem innern Antriede auch schon die äußern Umstände paßten. Als die seinern Künste und Bissenschaften nämlich aus Griechenland und Italien her über Frankreich, Holland und England die Tour um die Welt zu machen begannen, nahmen sie, gewissermaßen von ihrer Wiege her an einen ewigen Frühling der Natur gewöhnt, in ihrem Gesolge auch Flora und ihre Kinder mit. Frankreich, Holland und England waren eins nach dem andern zu herrlichen Gärten und auch Hamburg, nur angeweht von der klassischen Bildung, sosort, wie es

in Auslassungen jener Tage heißt: "zu einem irbischen Parabiese geworben."

In diesem irbischen Paradiese hatte nun zuerst Brodes den Sinn für die Natur geweckt, und Hages dorn, ihm bafür dankend und anknüpsend daran, zu diesem für die Natur erweckten Sinne die wohllebige, rein menschliche Lust und Freude gebracht. Er zuerst sang und dichtete im Genuß der Natur, und die Natur ward hier zuerst zu jenem Element geistiger Schönschmeckerei, das wir später übermäßig ausarten und Lessing schon zum Ekel werden sehen. In Hagedorn war es aber noch ein ganz pralles und gesundes dichterisches Moment, ein Moment, das den zartesten und höchsten Reiz seiner Poesie ausmacht und sie so ungebunden, schwellend, necksich und graziös, wie keine andere deutsche vor ihr erscheinen läßt.

Hageborn selbst, ein Lebemann im wahren Sinne bes Worts, ein guter Gesellschafter, anerkannter Gourmand und Trinker, liebte daneben die Erholung auf einsamen Spaziergängen und die Süßigkeit des Landelebens mit Leidenschaft. Seine Wanderungen zu einer breitästigen Linde in Harvstehube waren in ganz Hamburg so bekannt, daß man diesem Baume seinen Namen gab und sie allgemein Hagedorn's Linde nannte, eine Benennung, die der Himmel, wie es scheint, so guthieß und in Ehren hielt, daß er kurz nach Hagedorn's Sinscheiden durch einen niedergeschleuberten Blis die Linde wegraffend, dadurch verhinderte, daß die Lieblingsstelle eines Dichters zum Erholungsplatze für Pfahl-

. 1

bürger und Philister wurde. Der Baum, ber noch jetzt wol im Munde bankbarer Hamburger die Bezeichenung von Hageborn's Linde führt, ist ein anderer und nicht ber echte mehr. Dies Harvstehube und die Alster hat übrigens Hageborn mehrfach sehr glücklich besungen.

In seinem Benehmen foll Hageborn bescheiben, artig und gefällig gewesen fein und in feinen Bewohnbeiten fo bürgerlich, bag fein Bruber Ludwig ihn mehrfach baran zu erinnern sich veranlagt fanb, bas von vor seinem Namen nicht wegzulaffen. Leffing, ber viel an ihm ausset, fagt unter anberm auch von ihm: "Dieser Mann, ber in seinen Schriften fo vorsichtig, fo anständig und so gutherzig war, war in seinem mündlichen Umgange äußerst beißend und beleibigenb"; allein soviel er bies in Gesellschaft auch war, und er war es ba wol nur, wenn ber Wein ihn angeregt und über sich selbst hinausgehoben; im Gebicht, ber Natur und feinem Ingenium überlaffen, ift er es, wie ja eben auch Leffing einräumt, nie gewesen. Da war Alles an ihm nur Gutmutbigfeit, Frohsinn und gefällige Laune, wie wir bies nur burch einige wenige Beispiele belegen wollen.

Wen ergötzte nicht sein Lieb "An die Freude", das ba lautet:

Freude, Göttin ebler Gergen Göre mich! Laff' bie Lieber, bie hier schallen, Dich vergrößern, bir gefallen; Bas hier tonet, tont burch bich! Munt're Schwester füßer Liebe! Himmelsfind! Kraft ber Seclen! Halbes Leben! Uch! was kann bas Glück uns geben, Wenn man bich nicht auch gewinnt?

Stumme Suter tobter Schape Sind nur reich. Dem, ber keinen Schap bewachet, Sinnreich scherzt und fingt und lachet, Ift kein karger König gleich.

Gib ben Kennern, bie bich ehren, Neuen Muth, Neuen Scherz ben regen Zungen, Neue Fertigfeit ben Jungen Und ben Alten neues Blut.

Du erheiterft, holbe Freude! Die Bernunft Flieh' auf ewig bie Gefichter Aller finstern Splitterrichter Und bie ganze heuchlerzunft!

Wie schalkhaft heiter ift nicht seine Verspottung ber "verliebten Verzweiflung", bie er auf folgenbe Weise persifflirt:

> Gewiß, ber ift beklagenswerth, Den feine Göttin nicht erhört, Dem alle Seufzer nichts erwerben. Er muß faft immer fchlaflos fein, Und weinen, girren, winfeln, fchrei'n, Sich martern und dann fterben.

Graufame Laura! rief Bebrill, Graufame, bie mein Unglud will, 230 Friedrich von Sageborn, Daniel Schiebeler,

Für bich muß ich noch heut' erblaffen. Strade rennet er im vollen Lauf. Bis an bes haufes Dach hinauf Unb — gudt bort in bie Gaffen.

Balb, als er Effen sah und roch, Befragt' er sich: Wie, leb' ich noch? Und zog ein Meffer aus ber Scheiben. D Liebe, sagt er, beiner Buth Beih' ich ben Morbstahl und mein Blut: Und — sing an Brob zu schneiben.

Rach glücklich eingenomm'nem Mahl Erwägt er seine Liebesqual Und will nunmehr durch Gift erbleichen. Er öffnet eine Flasche Wein Und läßt, des Giftes voll zu sein, Sich — noch die zweite reichen.

Hernach verflucht er sein Geschick Und holet Schemel, Nagel, Strick, Und schwört: nun soll die That geschehen. Doch ach! was kann betrübter sein? Der Strick ift schwach, ber Nagel klein, — Der Schemel will nicht ftehen.

Er wählt noch eine Tobesart, Und benkt, wer fich erftickt, ber fpart, Und barf für Gift und Strick nicht forgen. Drauf gähnt er, feufzet, eilt zur Ruh', Kriecht in sein Bett und beckt sich zu Und — schläft bis an ben Morgen.

Bon seinen Fabeln, Erzählungen und einfachen Liebern einige anzusühren, brauchen wir wol nicht zu unternehmen, ba die Mehrzahl berselben bekannt und noch heut im Munde, zum Minbesten ber Jugend, lebt.

Daß er, wie alle großen Geister, höchst bescheiben über sich und sein bichterisches Thun gedacht hat, beweisen nicht nur die Strophen "An die Dichtkunst", womit er seine Lieder einleitet und worin es heißt:

Den jest an Liebern reichen Beiten Empfehl' ich biefe Rleinigfeiten; Sie wollen nicht unfterblich fein,

fondern anch die steten Ueberarbeitungen und Ausfeilungen, welche er mit seinen Versen burch sein ganzes Leben hindurch unablässig vorgenommen hat und welche biese benn auch so sauber, glatt und fliegend erscheinen laffen, baß fie noch heute als fein und elegant angeseben werben können. Es ist nicht ohne Grund, bag Wieland ihm ben feinsten Geschmad augestand und Lessing eine Stelle aus ber Borrebe zu ben ersten von ihm erschienenen Gebichten hervorhebend, meinte, sie verbiene angeführt zu werben, weil ber Dichter baran icon bamals feine Manier febr treffent charafterifirt. Diese Stelle lautet: "Die Anmuth mit ber Tieffinnigkeit, bas Feuer mit ber Ordnung und Reife, die Schonbeit wohlgewählter Worte mit ber Schönheit neuer Bebanken, die Natur mit ber Kunst zu verbinden und hierbei Abwege und Ausschweifungen zu vermeiben, schien mir jederzeit nichts Geringes; und meine Eigenliebe war nie leichtgläubig genug, um sich mit ber füßen Einbildung ju schmeicheln, bag ich biese Stufen wirklich beschreiten tonnen."

Wie es eine Eigenheit ber Thoren ist, sich sogleich mit ber Erreichung einer Sache zu brüften, die sie eben

nur zu erstreben angesangen, so ist es eine andere bebeutender Köpse, das noch als zu erwerbend zu betrachten, was sie längst schon inne haben. Auch bei Hagedorn ist etwas Achnliches der Fall. Er documentirt eine Sehnsucht nach Stusen dichterischer Vollkommenheit, die er bereits vollständigst eingenommen hatte. Er hatte die Anmuth mit der Tiefsinnigkeit, das Feuer mit der Ordnung und Reise, die Schönheit wohlgewählter Worte mit der Schönheit neuer Gedanken, die Natur mit der Aunst bereits verdunden, als er diese Verdindung nur erst noch als zu vollziehen angab. Jenes erste von uns citirte Lied auf Vrockes trägt schon deutlich die Spuren davon und muß daher als bezeichnend für ihn und sein Austreten angesehen werden.

Seine ersten bichterischen Versuche erschienen 1729 und "versprachen", nach Lessing's Ausspruch, "ben Mann nicht, ber er in der Folge ward." Seine Fabeln gab er 1738 heraus und seine Oden und Lieder 1751; 1754, noch kurz vor seinem Tode, ließ er diese in einer vermehrten Auslage erscheinen. Mit ihnen vorzugsweise machte er sich zum Bater der deutschen Lyrik, als welcher er denn unvergeßlich in unserer Lieteratur wird müssen geseiert werden, man mag sonst gegen ihn sagen und schreiben was man will.

Daß Hamburg, bessen populärster und berühmtester Bürger er seinerzeit gewesen, ihm kein öffentliches Denkmal errichtet, wie oft gesobert worden, ist ein Bersäumniß, bas unter allen Umständen zu rügen bleiben wird. Umsomehr aber auch muß es Sache ber

Literatur sein, sein Anbenken in ber Baterstadt lebenbig zu erhalten. Soviel Fehler und Schwächen er auch gehabt haben mag, er war und bleibt ein bichterischer Genius von bezaubernostem Glanze und so unerschüttert und sest in seiner Stellung, daß ihn keine, auch die strengste Aritik und selbst seine eigene nicht baraus zu verdrängen im Stande sein wird.

Merkwürdig ift, bag bas, was Leffing nach ihm fritisch ausgefochten hat, von ihm in ähnlicher Art beabsichtigt gewesen zu sein scheint. Bielfach und oft wenigstens äußerte er sich, daß er im Alter fritische Briefe schreiben und so ber Welt burch klare und überzeugende Schärfe bes Urtheils benjenigen Ruten leiften wolle, ben er ibr bichtenb nicht mehr zu erzeugen vermögenb sein würde. Und bag er Sinn, Geist und Geichmad genug befag, eine folche Aufgabe ju erfüllen, belegen nicht nur die Anmerkungen, die er zum Horaz schrieb, sondern auch die vielen andern Einfälle und Gebanken, die er auf weiße Kartenblätter schrieb, welche er in einem eigens bazu angefertigten Futterale ftets bei sich zu tragen pflegte. Die Maxime ber berühmten Königin Christine von Schweben: "la lecture est une partie des devoirs d'un honnête homme" hatte er fich außerbem fo gemiffenhaft zum Gefet gemacht, bag wol faum Jemand sich größerer Belesenheit rühmen konnte als er. Roch auf seinem Tobbette las er und über bem Lesen soll er anch gestorben sein, und zwar fo ruhig und ihm felbst unerwartet, bag man nach seinem Tobe ihn noch mit bem Buche in ber Hand gefunden hat.

"Rein Weiser haßt bie Welt", war sein Bablipruch und in biesem Wahlspruch liegt ber Schluffel zu feinem Charafter, wie zu feiner Boefie, einer Boefle, bie gleich von Anfang an fo gefällig und liebenswirrbig erschien, daß sie von allen und auch ben verschiebenften Seiten ber anerkannt wurde. Obgleich bamals grabe ber Streit zwischen Gottscheb und ben Schweizern, b. h. Bobmer, Breitinger und beren Anhang am Seftigsten entbrannt war, und obwol Hageborn selbst mehr Sympathie für die Lettern als ben Erftern empfand, auch von Jenen, namentlich von Breitinger gegen Triller, jenen lächerlichen Anhangsel Gottsched's in bie Bobe gehoben wurde, so nickte boch auch bieser steifleinene Dittator bes bamaligen beutschen Barnasses beifällig ben Versen Hageborn's zu. Hageborn's Poesie war eben zu einschmeichelnb, zu anschmiegenb und gefällig, als bag fie nicht auch jenen Pebanten bezaubert batte, ber in Deutschland keine gebietenbe Akademie vorfindend. fich in ben Ropf gesetzt hatte, die Macht und ben Ginfluß einer solchen sich anzumaßen, eine Anmakung, in ber er fich auch wirklich behauptete, bis bie Schweizer, Haller und Drollinger im Gefolge, fowie die Berfaffer ber "Bremer Beitrage" und ber Ginflug Leffing's ibn Alle brei Elemente aber waren auf Hageborn's Vorgang basirt und so finden wir, daß grabe berienige gegnerische Autor, ber von Gottscheb topfnickend geschont warb, ihnen Allen Mittel und Wege zeigte, ben literarischen Ufurpator in Leipzig zu vernichten, eine Begebenheit, die wir oft bei Dacht-

4

habern aller Arten eintreten sehen können. Sie vernichten und zerschmettern Alles, was ihnen im Wege
steht, nur oft in ihrer Blindheit das Eine nicht, woran
sie wirklich und in der That zugrunde gehen müssen.
Die gefällige Poesie Hagedorn's, der auch Gottsched
ein Lächeln schenkte und die er in ihrer spielenden Art für durchaus ungefährlich hielt, wies Lessing auf die deutsche Originalschöpfung, beeiserte die Schweizer und ließ in den Versassen, welcher unter Gottsched's Augen und Autorität hervor die Literatur zu reformiren und sein Ansehen zu vernichten begann.

She wir indeß diese poetische Revolution, die ganz von Hamburg aus batirt, näher und weiter versolgen, müssen wir hier zunächst noch einen Blick auf die loskaleren Vorgänge in Hamburg richten, die jenen Aufstand nicht nur vorbereiten, sondern ihm auch nachher als mächtigster Succurs gedient haben, wir meinen die dichterischen Nachsolger Hagedorn's und im Ansichluß an diese die hamburger Journalistit, die zuerst um diese Zeit beginnt sich bemerkbar zu machen.

Allen voran ist ba Daniel Schiebeler zu nennen, ber 1741 im März zu Hamburg geboren, erst in Götztingen und bann in Leipzig studirte, 1768 am letzern Orte Ooctor ber Rechte und noch in bemselben Jahre in seine Baterstadt zurückgekehrt, Kanonikus bes hamburgischen Domkapitels wurde, in welcher Eigenschaft er schon am 19. August 1771, im 31. Jahre verschied. Immer kränklich und infolge dieses Zustandes

im höchsten Grabe hppochondrisch, liebte er außer Musit und Schauspielkunst nur noch den Umgang mit Frauen und besonders den von Künstlerinnen, die er Goeze, Wittenberg und Andern zum Trot häusig und glücklich besang. Auch im Drama und besonders in Texten zu Singspielen versuchte er sich, indeß können diese Bersuche nicht eben einen besondern Werth zugestanden erhalten. Sie sind matt und schwächlich in der Diktion und dürstig im Entwurf. Hervorragender ist er in der Romanze, wo er, Hagedorn's Ton aufgreisend, über Löwen hinaus, schon ein wenig die populäre Manier Bürger's anklingen läßt, freilich auch mit dem ganzen Beigeschmack von dessend Lascivität.

Wir wollen hier statt jeber weitern Kritik einige seiner Lieber als Proben geben. Ein "Petrarchisches Lieb" lautet:

> Schönste meiner Lebenostunden! Ach, wie schnell bist bu entstohn! Bas mein herz in dir empfunden, Bar der reinsten Triebe Lohn.

Sei mit beinen Dunkelheiten, Ewig heilig fei bu mir, Balb, in beffen Einfamkeiten Dabhue faß, und ich mit ihr!

Ach! wie oft führt beinem Schatten Angenehmer Gram mich zu! Bo fie faß, auf jene Matten, Sint' ich hin und athme Ruh'. Glanz ergoß aus ihren Bliden Sich burch beiner Bäume Nacht; Alles fühlte mein Entzüden, Ihrer Stimme Wunbermacht.

Deine Sanger horchten nieber, Stumm vor ihrer Siegerin; Bephyr fentte fein Gefieber, Sanfter floß ber Bach bahin.

D, wie fprach aus jedem Juge Er, ber Geift, ber fie belebt, Sie mit täglich flarkerm Fluge Ueber biefe Welt erhebt!

Wie zerfloß mein herz in Thranen, Diefes herz, von Danf entzuckt, Für ben Bater alles Schonen, Der fein Bilb ihr eingebrückt.

Bon ber Erbe losgewunden Schwang ich mich zu feinem Thron. Schönfte meiner Lebensftunden, Ach, wie fchnell bift bu entflohn!

Dieser ernste und sentimental schwärmerische Ton, obwol in den Liedern Schiebeler's mehrsach angeschlasgen, ist dennoch nicht der vorwaltende darin. Am häufigsten verschafft sich ein necksich sathrischer Geltung darin, wie er z. B. in den nachfolgenden Gedichten gefunden wird und da manchmal sogar entsernt an Heine erinnert, wenigstens in dem, was die Pointe derselben ausmacht.

## Der gute Rath.

Warum so blaß, so traurig, bu Berliebter? Benn ihren Stolz ein heitrer Scherz nicht bricht, O glaub' es, ein Betrübter Erweicht fie ewig nicht.

Warum verschließt die Lippen bir ber Kummer? Beweget fie fein Mund, ber zärtlich spricht, O glaub' es mir, ein Stummer Bewegt fie ewig nicht.

Auf! laff' bein Gerz fich nur mit Muth beleben. Gib ihr einmal bie Gluth recht zu verstehn; Bill fie fich bann nicht geben, Laff' fie zum henter gehn!

## Der Rall bes Bulfanus.

Die hohen Götter zechten, Und bem Neptun zur Rechten Saß Cyperns Königin. Rie feines Argwohns mube, Horcht oft ber Gott ber Schmiebe Auf ihre Reben hin.

Er flucht bes Schmaufes Länge, Der Stuhl wird ihm zu enge, Und endlich springt er auf; Nach seiner Gattin Seite, Der er mit Mienen brau'te, Eilt' er im vollen Lauf.

Allein, indem er rennet, Richts hort und nichts erkennet, Bon blinder Buth entbrannt, Rommt er zu Joyens Site Und läuft bem Gott ber Blite Den Becher aus ber Hand.

Bie gurnt ber Gott ber Götter! Er wirft im Donnerwetter Den Wilben aus ber Thur. Er taumelt burch bie Lufte, Bird lahm an einer Hufte Und bleibt es für und für.

Ihr Manner, die Geschichte Dient euch zum Unterrichte, Gebt treuem Rath Gehor; Folgt ihr bem eitlen Scheine, So brech' euch Zeus die Beine Und noch ein Bischen mehr.

Neben biesem weltsichen Dichter bürsen wir nun aber auch einen geistlichen nicht vergessen, ben Hamsburg um jene Zeit in Christoph Christian Sturm, Pastor an ber St. Petristische, besaß. Wie Goeze war auch er von Magbeburg her nach Hamburg berusen worben, aber jenem zelotischen und finstern Geiste gegenüber ganz das Gegentheil: die wahrhaft christliche Ausgeklärtheit und Milbe.

Da wir über seine nähern Lebensumstände nichts weiter wissen als daß er von 1777—86 in Hamburg war, in welchem Jahre er da verstard, so theilen wir zu seiner Charafterisirung eine Stelle aus jenen, Briefen über Hamburg" mit, die wir in unserer Einseitung schon erwähnt und welche von ihm sagen: "Schon auf seiner freien Stirne und in seinem freundlichen Ge-

sichte lag unverkennbare Redlichkeit und innere Ueberzeugung von dem, was er lehrte: Alle, die ibn kannten, find barüber gang einig, bag er bie Tugend nicht blos Andern empfahl, fondern fie felbst übte. Er war ein liebenswürdiger Gefellschafter und ein warmer, thätiger Freund. Er predigte mit vieler Barme und Berglichfeit, sprach fehr gut und oft schon, beclamirte vortrefflich und rif ben Rubbrer nicht felten gang mit fic bin." Seine "Lieber und Rirchengefange", welche 1780 im Druck erschienen, belegen bas hier über ihn Ausgesprochene in mehr als einer Beife, benn fie find mehr ober minder alle schlicht, verständig, warm gefühlt und fliegend niedergeschrieben. Bur Probe fei hier eines berselben "Gottes Große in ber Natur" mitgetheilt. Es lautet:

> Groß ift ber Berr! Bon feiner Macht Erzählen Simmel, Erb' und Meere. Ihn preift bie fternenvolle Racht, Die Sonn' und aller Sonnen Beere,

> Ihn ruhmt die blühende Ratur, Ihr Schmud und ihres Segens Menge; Die Frucht ber garbenschweren Flur Sind feiner Allmacht Lobgefänge.

Ihn preift in feiner Felfenfluft Des Löwen furchtbares Bebrulle; Der Rabe, ber um Speise ruft. Der Burm in feines Staubes bulle.

Der Rebenberg, bas Baigenthal, Der Schmerlenbach, ber Muen Bluthe, Die Luft und jeder Sonnenstrahl Berkundigt bes Allmacht'gen Gutc.

Des Beftes Kuhlung fenbet Er, Den Donnerfturm in Ungewittern. Er fpricht! Und ftill ift Erb' und Meer! Er fpricht! Und Meer und Erbe gittern!

Bom Aufgang bis zum Niebergang, Bon hier bis zu ben fernsten Spharen, Schallt ber Geschöpfe Lobgesang Bu unfers Weltenschöpfers Ehren.

Groß ift ber herr! Bu ihm empor Soll meine frohe Seele bringen In aller Creaturen Chor Soll meines Liebes Jubel fingen.

Ift nun freilich zunächst in biesem Liebe, wie in allen Liebern Sturm's ber Brockes'sche Einfluß unsverkennbar herauszuspüren, so muß man boch wenigsstens eingestehen, daß er damit gut zu wirthschaften und Würdiges zu leisten vermocht hat, ganz wie Johann Joachim Eschenburg, der am 1. December 1743 in Hamburg geboren, gleich ihm geistliche Lieder gedichtet, sich aber zumeist durch die Fortsetzung der von Wieland begonnenen Uebersetzung des Shakspeare bekannt gemacht hat. Nachdem er in Leipzig Theologie studirt, Gellert's Aufsmerksamkeit erregt und sich die Freundschaft von Weiße, Zollikoser, Engel und Garve erworben hatte, kehrte er auf einige Zeit, etwa von 1766—68, als ein sehr kenntnißreicher und liebenswürdig ausgebildeter Mensch in seine Vaterstadt zurück, um hier mit Beihülse seiner

literarischen Freunde das erste hervorragende belletristische Journal, die "Unterhaltungen" zu begründen.

In diesen "Unterhaltungen" bocumentirt sich ein umfichtiger, burchaus bescheibener Geift mit nur etwas zuviel Vorliebe fürs Ausland, befonders für England, bas aber bamals, wie wir icon mehrfach angegeben. für Deutschland die hohe Schule bes Beiftes war und sein mußte, ba von ba herüber zumeist und zunächst nicht nur die klassische Bilbung, sonbern auch jener lebendige und anregende Hauch für Epos und Drama tam, von bem unser Baterland sich auf bas Gludlichfte angeheimelt fant. Shaffpeare, Doung, Milton, Thomson, Shaftesburt, Richardson brangen zugleich und wie mit Einem Schlage auf die Deutschen herein und nachdem biese gang frangofisch geworben, wurden sie gang englisch, um bann enblich in Lessing, Herber, Goethe und Schiller beutsch zu werben. Dag Eschenburg und seine "Unterhaltungen", kurz vor biesen letten Umschwung gestellt, eine besondere Hinneigung und Liebe für England beweisen und in biefer Sinneigung und Liebe bem, von da herüberwehenden literarischen und fünftlerischen Athem Borfcub leiften, ift nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß Leffing, ber befreundet mit Eschenburg wurde, und auch Klopfwa bavon schon angehaucht waren und barauf fußenb, ihren mächtigen Einfluß bereits bekundet hatten. Was Efchenburg in feiner Sympathie für England alfo that, war nichts, als bag er ben, von Deutschlands größten Genien beförberten Anstoß mit soviel Nachbruck als

ibm ju Gebote ftand, unterftütte, und es gereicht ibm wesentlich jum Lobe, daß er eben bei biefer Unterstützung nicht nur mit Ginficht und Ernft, fonbern auch mit bem glücklichsten Takte zu Werke ging. Seine Ueberfichten über die neuen Erscheinungen ber Literatur und Runft sind in den "Unterhaltungen" in einem so ruhigen, bilbenben und angenehm unterweisenben Tone gegeben, bag wir heute, wenn wir fie lefen, nichts als ben lebhaften Wunsch empfinden können: es möchten die Journalisten und besonders die Feuilletonisten unferer Tage sich baran ein nachahmungswürdiges Beifpiel nehmen. Die Oberflächlichkeit, Zerfahrenheit und Brinciplofigkeit biefer Herren, beren Mittheilungen fast einzig aus genäschigen Auszügen aus neu erschienenen Schriften, aus Birtuofenlobhubel und literarischem Beflatich bestehen, fonnen feinen scharfern Contrast erfahren, als wenn fie in Vergleich mit biefen Ueberfichten ber bamaligen "Unterhaltungen" gestellt werben. eine Ordnung, Sammlung und Disciplin barin, wie fie beute noch taum mehr gefunden und felbft von ben beffern und gang in ihrem Zuschnitt erscheinenben öffentlichen Organen, wie bas "Deutsche Museum" und andern nicht erreicht werben. Befonders wohl= thuend erweift sich die Bescheibenheit des Redakteurs sowot als seiner Mitarbeitenben, benn keiner ober nur wenige erscheinen mit ihren Namen barin, allen aber ist Fortschritt in Bilbung und Geschmack bas Hauptaugenmert und ber Zielpunkt ihrer Beftrebungen.

Zwar trat, für Hamburg wenigstens, Eschenburg,

ber als Professor an das Carolinum nach Braunschweig berusen wurde und bort am 29. Februar 1820 starb, von diesen Bestrebungen bald wieder zurück, aber da der Grund und Boden einmal gelegt, so sanden sich bald Andere, die sie nicht minder rüstig und glanzvoll vertraten als er, darunter besonders zwei Männer, Baron 30shann Wilhelm von Archenholz und August von Hennings, Beide zwar keine gedorene Hamburger, aber so im Sinne und Wesen dieser Stadt schreibend, daß sie nirgend anders mit der Wucht ihres Geistes hingehörend angessehen werden können als nach diesem Orte, von wo aus ihre Schriften und Blätter weithin zündend die beutschen Haben.

Der Erftere von Beiben, Johann Wilhelm von Archenholz, war bei Danzig am 3. September 1745 geboren und 1760 als Offizier in die preußische Armee getreten, in welcher er einen Theil bes siebenjährigen Rrieges fo tapfer mitgemacht hatte, bag er am Enbe ber Campagne ber vielfach erhaltenen Bleffuren wegen ben Abschied als Hauptmann erhalten mußte. Rachdem er nun einen Zeitraum von fechzehn Jahren benutt, beinahe gang Europa zu durchstreifen und infolge bessen ein wichtiges fast in alle lebenben Sprachen übersettes fünfbändiges Werf "England und Italien" zu verfaffen, begann er sich als politischer Journalist zuerst in ber Beitschrift "Literatur und Bolferfunde" hervorzuthun. Als 1792 die frangösische Revolution ausbrach, stiftete er in Berlin "Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts" und ging selbst mit seiner ganzen Familie nach Paris, um ben Krater unter Augen zu haben, bessen Auswürfe, wie er wol ahnte, die Welt erschüttern würden. Als indeß seine Stellung wegen seiner Verehrung Roland's und der Girondisten nach dem Sturze derselben unhaltbar und selbst gefährlich für ihn wurde, verließ er die Stadt, um nach Deutschsland zurückzusehren, wo er damals für seinen Zweck und seine Gesinnung keinen passendern Ort als Hamsburg sinden konnte.

Hier fette er benn auch feine "Minerba" noch eine lange Zeit unter bem anhaltenben Beifalle eines großen Bublikums fort, und awar in einer Beife, wie bas ihm und hamburg nur zum entschiebenften Ruhme gereichen Freimuthig und fühn im Ausbruck, flug und überbacht in seinen Aussprüchen und Folgerungen, beutsch im mahren Sinne bes Worts, steht er als einer ber gewiegtesten Politiker ba, welche seine Zeit aufzuweisen vermocht hat. Seine Schilberungen ber Parifer Ruftande und Verhältnisse, ber Barteien und besonbers bes Jakobinerklubs burchliefen bie ganze Welt und können noch jett jedem Hiftorifer zu dem nutenbringenbsten Studium empfohlen werben. Wie verftanbig und einsichtig er ben Lauf ber Dinge ermäß und von politischen Miggriffen abzurathen verstand, beweift unter anderm die Entschiedenheit, mit welcher er sich wider ben Krieg mit Frankreich erklärte, wobei er, wie es heißt, sogar gleich Klopftock soweit gegangen sein soll, burch vertraute Freunde im Umgang bes Herzogs von Braunschweig Versuche gemacht zu haben, biesen gegen bie Unternehmung stimmen zu lassen, eine Stimmung, bie allerbings nicht geglückt ist, aber wie ber Ausgang ber Campagne bewies, sehr zu loben gewesen wäre, wenn sie stattgefunden hätte. Ueber Lasahette's Gesangennehmung von Seiten Oestreichs war er so entrüstet, daß er sich die Rühnheit nahm, solgenden Ausruf darüber drucken zu lassen: "Ich nenne sie die größte Grausamkeit, die in diesem Jahrhundert geschehen ist, und bitte es dem Schatten Karl's XII. ab, daß ich bisher die Hinrichtung Patkul's als die unübertressbar grausamste That eines europäischen Machthabers in unserm Zeitalter betrachtet habe."

Als zur Zeit seines Ausenthalts in Paris in ber Nationalversammlung Borschläge zur Berbesserung ber Erziehungsmethobe verlangt wurden, sandte auch er solche an dieselbe mit einem Briefe ein, der zu charakteristisch und ehrend für uns Deutsche ist, als daß wir uns nicht bewogen fühlen sollten, ihn hier noch mitzutheilen. Die Sprache, die Archenholz darin führt und welche ebenso männlich und gediegen als rühmlich sür seine Nation ist, verdiente noch heut allen seinen Landsleuten und besonders den Publicisten als Muster vorzgehalten zu werden.

"Ich glaubte es", schrieb er, "ber Ehre meiner Ration schuldig zu sein, in einer Stadt, wo man dem Witz ber Deutschen so oft öffentlich Hohn gesprochen, ihre Berdienste herabgewürdigt und ihre so kernhafte, so eble Sprache verspottet hat, auch öffentlich aufzutreten, um den Franzosen, selbst im Heiligthum ihres

Regierungstempels bie uns erwiesene Ungerechtigkeit vorzuhalten und ihnen Wahrheiten zu fagen.

"Die frangösische Revolution lehrte ein großes Bolt, bag es nicht genug ware, Runfte und Wiffenschaften mit einem glangenden Erfolg cultivirt zu haben, sonbern bag es Bebünfnig sei, auch bie Fortschritte ber Kenntnisse und die politischen Verhältnisse ihrer Nachbarn kennen zu lernen; Dinge, bie man bisjett in Frankreich gar nicht kannte, weil man bie fremben Sprachen nicht verftand, aber nunmehr für fehr wiffenswerth und nothig halt. Die nenere Beschichte liefert Beispiele in Menge von ber großen Unwissenheit, die die frangösischen Minister ber vorigen Zeit oft in ibren Allianz = und Commerz-Traftaten und überhaupt in ihren Verhandlungen mit fremben Nationen gezeigt haben, ja felbst mit ihren nächsten Nachbarn, bie fie nur unvollfommen fannten; eine Unwissenheit, bie ber frangösischen Ration oft großen Nachtheil gebracht hat. Die mehr ausgebehnten und mehr philantropischen Grundfage, bie bie neuern Frangofen auszeichnen, baben baber ben Gesetzebern bie natürliche Pflicht aufgelegt, bie öffentliche Erziehung burch Schriften aufzumuntern, bie tief burchbachte Grundwahrheiten mit großer Rlarheit verbinden. Hiezu find Hülfsmittel nötbia.

"Die in Frankreich mehr wie in irgend einem anbern Reiche verfannten Deutschen, beren große, wissenschaftliche Kenntnisse man jeboch nie bezweifelte, waren bie Ersten, bie sich mit einer Beränderung ihres Erziehungsspiftems beschäftigten, und es sind jest zwanzig Jahre, daß sie bewundernswerthe Fortschritte gemacht haben, in der schweren Kunst Menschen zu bilden; eine vortreffliche Kunst, die die französischen Gelehrten bis jest ganz vernachlässigt und die Engländer in ihren klösterlichen Schulen zu Oxford und Cambridge nie gefannt haben.

"Die Nation, von der ich hier rede, ist die meinige. Ich kenne sie und gestehe freimuthig, nachdem ich ein Bewohner von Rom und von London gewesen bin, daß man nicht Ursache hat, zu erröthen ein Deutscher zu sein."

Soviel ihn körperliche Leiden und die baraus erfolgende Schwäche auch in den letzten Jahren seines Lebens niederdrückten, dennoch blied er immer thätig und voll reger Theilnahme für die großen Begebenheiten seiner Zeit. Er starb in der Nähe Hamburgs auf seinem Landsitze zu Ohendorf im Holsteinischen am 28. Fesbruar 1812.

Sein Nebenmann, August Abolf Friedrich von Hennings, ober kurz August Hennings, wie er sich als Schriftsteller schlicht und einsach zu unterzeichnen pflegte, verdient neben ihm das ehrendste und liebevollste Andenken, das ein Journalist verdienen kann, in Deutschland aber so selten oder fast nie erhält. Boll poetischen Talentes, gefühlvollen aber männlichen Herzens, tiefen, den großen Fragen der Menschheit enthusiastisch zugewandten Geistes, gab dieser seltene, treffliche Mann jeden Bortheil sowol seines Standes als auch alle Aussichten auf

äußere Vortheile auf., um ganz und ausschließlich gewissermaßen nur als Hauptmann an der Spike einer kleinen literarischen Cohorte die Standarte der Humanität und der schönen Künste gegen eine ganze im Umsturz begriffene Welt zu vertheidigen. Der Platz, wo er dies that, war sein Journal: "Der Genius der Zeit", das als eine vortrefsliche Monatsschrift, noch jetzt von Interesse, für die Geschichte, sowol die politische als literarische als Quellenstudium auss Beste empsohlen werden kann.

Man findet in diesem Journale über den Gang der französischen Revolution, über England, Amerika, bebeutende Männer und Ereignisse fluge, ruhige und parteilose Urtheile. Gin feltener Geift ber Mäkigung. ber Milbe, Billigfeit und Menschenliebe athmet aus allen Heften und läßt ben Herausgeber beswegen auch mitten im Umfturg ber gangen gesitteten Welt ben feinen Taft und die rührende Liebe für die ichonen Künste bewahren. Bon den später so übermuchernden Theater= fritiken ift freilich nichts barin zu finden, aber besto mehr von einer aufrichtigen Hingabe an Literatur und Poefie, die Hennings forgfam begt und pflegt und überall in forgender Achtsamkeit seinen Lesern vorführt. Bog gibt ihm Gebichte; ber platt und albern werbenbe Mathias Claudius wird in seiner abgeschmackten Befehbung bes neuen Lichts ftreng aber taktvoll zurechtge= wiesen, und felbst Goethe und Schiller muffen fich Tabel wegen ihrer Xenien im "Musenalmanach" von 1797 gefallen laffen, aber diefer Tabel, obichon ber "Genius

ber Reit" selbst angegriffen war, ist, wenn auch ein ftrenger und bitterer, boch kein heftiger und gemeiner. Bei Gelegenheit bes "Gegengeschenk an die Subelkoche in Jena und Weimar von einigen bankbaren Gaften" fagt er nach einer kurzen Einleitung: "Sofehr jeber Freund ber Musen und Berehrer ber Talente über ben Nachtheil trauert, ben bie tumultuarischen Scenen bes Barnasses erregen, ebenso fehr vermißt er bas Gute. bas baburch verlorengeht. Es ist unläugbar, bag in ber gelehrten, sowie in ber politischen Republit, viele Migbräuche herrschen, die eine Rüge verdienen ober beffer noch eine Beschämung, burch bie im Gegensas aufgestellten Beispiele bes mabren Schönen und Guten. In bem Gebiete bes geläuterten Geschmacks sollten bie Erzeugnisse bes höhern Geiftes und selbst ihre Rritifen mit ber Rulle ber Grazien übergoffen fein. Mit entzückter Vorliebe nimmt ber echte Freund ber Mufen bie Werke talentvoller Dichter auf. Diese Böglinge ber frohen Begeifterung theilen ihm bas Gefühl mit, bas sie erzeugte und beiter gibt er im Publiko ohne ängstliche Kritifen ben Sängern seine Freude gurud, um sie zu neuen Gefängen zu ermuntern. Go werben in ber Jugend ber Muse und in ihrem mannlichen Alter die Werke ber Dichtfunft nach Berbienft geschätt, bie angenehmen Gefühle, bie sie verbreiten, geben in bankvolle Verehrung für ben Dichter über, und Jeber bezeugt perfonlich bie Achtung, bie feine Schriften einflößen. Dieses ift bie Macht ber schönen Rünfte über bie Gemüther, bie uns in bem Bilbe eines Orpheus und Amphion vorgestellt ift; so wird man burch ihren Einfluß gebildet, und so wird die Menschheit burch Empfindungen verebelt. Jest ift ber Anblick gang verändert; alle Heiterkeit, alle Freude, alle frohe Begeisterung, alle jugenblichen Gefühle find verschwunden. Sie athmen nicht mehr in ben Werken ber Dichter. fie füllen nicht mehr mit munterm Jubel das borchende Bublikum. Wenige sind ber Eblen, die, wie der liederreiche Bok sich gang ben Schilberungen ber anmutbigften Ratur und ber erhabensten Moral Gefühle mit einem so innigen Gemische von Schönheit und Wahrbeit überlassen, daß das Herz ebenso gerührt wird als bie Vernunft sich befriedigt sieht. Roch stehen ibm freilich einige eble Dichter zur Seite; noch find bie Lichter erster Größe ber Borzeit uns aufbewahrt, und wer sie einmal ehrte, ehrt sie immer. Aber wie werben ihre Ramen und Werke in Recensionen, in Kritiken behandelt? Geht man bier die blumige afthetische Bahn. wie es fich unter Anthologien gebühret? Trifft man Beispiele und Lehren zur feurigen Nachahmung an? Finden wir ben Geift wieder, ber uns bei ber Lesung bes Dichters burchbrang? Nein, ber gefühllose Zerglieberer zerlegt die entfeelte Schönheit; ber fteife Bebant corrigirt die schönsten Gebichte, wie bas Exercitium bes Schulfnaben. Und hiezu vermag ihn nichts als lächerliche Eitelkeit ober wol gar perfönlicher haß gegen ben Dichter, beffen Schriften er mit unreinen Banben und Geift berührt. Er sucht ben Dichter zu vergällen und ihm ben füßesten Lohn zu rauben, ben

er ernten kann, Freudengefühle und selige Augenblicke verbreitet zu haben. Daburch sind die Kritiken jest der Tummelplatz der Parteilichkeit, der Zanksucht und Geschmacklosigkeit geworden.

"Aber wie sollen wir hier wieder zur Reinheit keusscher Musen und zum gesitteten attischen Ton gelangen, wenn die ersten Köpfe Deutschlands, von denen man erwartet, daß sie den Ton angeben, selbst sich herabseten?

"Je weiter die Anarchie geht, je gefährlichere Leidenschaften im Spiele find, je zügelloser biefes Spiel ift, je tiefer ber Geschmack sinkt, je mehr die Menschheit verwildert, je schlechter die Hände sind, in die bas Ebelfte und Befte gerath, befto mehr muffen Manner von Ansehen und Talent sich vorsehen, in den Ton ber Niedrigkeit und bes Bofen zu verfallen, aus bem es ihnen obliegt, ben Geschmad am Schönen und am Guten zu retten. Müffen wir baber nicht muthlos werben, wenn man fieht, daß die Korpphäen bes Schönen und Eblen bem Korbbanten - Chor voranlanfen; bag fie felbit bie erften Gefete ber Menichbeit. Achtung für Bürbe, Achtung für Rechtschaffenbeit aus ben Augen setzen, und daß sie unter bem großen Saufen zu ben Niedrigften ober zu ben Schlechteften, jenes burch Beleidigung ber Urbanität, dieses durch sichtbaren Berfolgungsgeift hinabsteigen? Rann eine Anarchie verberblicher sein als die? Wo sollen wir Anstand, wo Würde, wo Gefühl, wo Geschmack, wo Tugend, wo Sbelfinn hernehmen, wenn bort Giner Rothwürfe

austheilt, hier ber Andere die Facel der Berfolgung schwingt?

"Ift benn alles Eble, alles Erhabene, alles Schöne, alles Gute von der Erde entflohen und sind wir der Auflösung und bem Verfinfen im Schlamme preisgegeben? Ift es soweit gekommen, daß Philosophen sich ganken wie in Belagen; Dichter mit Roth und Feuerbranden umfichwerfen; Manner von Ansehen und Bürbe reden wie der Pobel, Geifter mit hohen Talenten ausgerüftet im Rampfe gegen ben Strom ber Beiten gang biefem Strome folgen, gleich einer Lawine, bie auf die andere stürzt und im Berschmettern ber untern das schöne Gefilde doppelt zertrümmert! ist Zeit euch aufzuforbern, ihr, bie ihr hohe Gaben besitzt, ihr, die ihr hohe Stellen einnehmt mit ber Hoheit, die euch ziemt, mit ber Größe, zu ber ihr berufen seid, mit ben Tugenden, die man von euch fo= bert, mit ben Pflichten, die euch obliegen, hervorzutreten und gang eure eigene Burbe ju zeigen! Diefer Beruf ehrt höbere Talente und Mächte. Lagt, folange noch Beistestraft in euch rege ift, jum Besten ber Menschheit nichts unversucht! Wie wenig bleibt euch von euerm Dasein übrig, wenn ihr eure Rräfte nicht auf bem Altar bes Wahren, bes Guten und bes Schönen opfert! Und ihr, die ihr jest die edelften Gaben bes Himmels so wenig und zum Theil so schlecht benutt, bebächtet ihr, wie vielen Schaben ihr thut, wie viel Gutes ihr thun konntet, wie murbet ihr über ench felbst Thränen vergießen, erröthen und euch ermannen! Mein

Aufruf ist: seib mahr, seib gut, seib ebel, seib erhaben, seib groß, seib gerecht!"

Mit welcher Wärme, mit welcher Begeisterung, mit wie hohem Respekt vor der dichterischen Produktion ist dieser Aufsatz geschrieben, und wie gut zugleich ist er geschrieben! Die Schreibart ist leicht und elegant, wie sie für ein Journal paßt, und doch auch fest, klar und gediegen! Man hatte einen solchen Stil in der hamburger Journalistik noch nicht vernommen und hat jetzt nur zu wünschen, daß er ihr nie verloren gegangen sein möchte.

Es war Schwung und Sprungkraft in biesem Stil, bessen Perioden geschwellt erschienen von dem guten und frischen Hauche, der aus der französischen Revolution herüberdrang in die besten deutschen Köpse. Daß er ebenso und noch mehr als Archenholz eine Art deutscher Girondist gewesen, belegen nicht nur die eben mitgetheilten Auslassungen, sondern auch noch viele andere, die nicht minder gehoben und schwungvoll überall die goldenen Träume von Freiheit und Gleichheit, von Menschenwerth und Menschenrechten zutage legen.

"Werfe beine Wahrheiten auf die Wogen der Zeit", schreibt er 1799, "fie werden irgendwo an glücklichen Inseln landen, und stille Rebliche werden sie bort in ihren Hütten aufsammeln.

"Gehe beinen Gang ruhiger Besonnenheit und Bernunft; die Leibenschaften werden ausbrausen, die Neinen und großen Rumormacher werden verhallen, und bann wird man sich über das Lärmen wundern, das fie machen konnten, indeß beine Rube und Besonnenbeit ungeftört bafteben.

"Folge beinen Gefühlen menschenfreundlicher Segnungen für Alle ohne Unterschied, die das Licht der Sonne und der milbe Strahl des Mondes begrüßt. Wünsche Frieden der Welt, Ruhe den Palästen, Zufriedenheit den Hütten, Weisheit den Regierern, Tugend den Bürgern, traulichen Brüderbund der Menschheit! Greife nie ohne Noth zu den Waffen und seufze, wenn es Noth ist!

"Nimm von Jebem, ber bich bessert und belehrt, Wahrheiten bankbar an, bitte aber auch Jebermann, sie von bir anzunehmen, so gut bu fie geben kanuft.

"Die Wahrheit glänzt wie ber Diamant nur burch Reiben. Aber nur burch Reiben an seinen eigenen Theis len, alles Andere läßt ihn roh ober besteckt ihn. So tämpse Wahrheitsliebe mit Wahrheitsliebe in dem Dunket unserer Begriffe und werde Licht."

So bachte, so schreiben August von Hennings, und um vor diesem Schreiben und Denken den wahren und echten Respekt zu gewinnen, muß man ein Wenis ges von seinen Lebensumständen kennen und wissen, welche tiese Schmerzen, welche herzbrechende Kränkungen und Trübsale dieser Mann zu erleben hatte.

Er war mit bem berühmten banischen Minister Schimmelmann erzogen und burch einflußreiche Bersbindungen und sich an ihm hervorthuende glänzende Eigenschaften zu großen Hoffnungen und Aussichten berechtigt gewesen; in biesen Hoffnungen und Aussichten

noch mehr burch eine frühe Anstellung beim Departement der auswärtigen Angelegenheiten als Legationssefretär in Dresden bestärkt, mußte er plötzlich das
ganze Gebäude seines künftigen Glücks zerstört und
sich selbst aus der diplomatischen Lausbahn herausgerissen, gleichsam nach Plön in die Verbannung zur Ueberwachung des geisteskranken Herzogs von Eutin
verwiesen sehen, weil er durch seine freisinnigen und
liberalen Grundsätze sowol als durch die Rücksichtslosigkeit, mit der er die Wahrheit über Staatsmänner
und Maßregeln seiner eigenen Regierung aussprach,
der Abelspartei seines Landes missällig geworden war.

Man bente fich einen noch jungen hoffnungsvollen, mit einer an bas Gesellschaftsleben einer großen Stadt gewöhnten, vornehmen Frau aus bem ichonen glanzenben Elbflorenz als Amtmann auf eine einsame Besitzung, in ein verfallenes, muftes Schloß zu einem wahnsinnigen Prinzen versetzt, und man wird sich vorauftellen im Stande fein, welch einen tiefen Stof bies seinem Geifte und Bergen geben mußte. Wenn er bier verwilbert, mißlaunig, menschenfeindlich geworben wäre. man hätte es ihm nicht verargen können. Aber er wurde bas nicht. Er fing an bie veröbeten und gerschlöterten Gebäude neu auszubessern und wohnlich berzurichten, er begann Teraffen und Gartenanlagen zu machen, Pfirfich = nnb Aprikofenanlagen zu unternehmen und kurz Alles um sich her so gut und so viel es geben wollte, in blübenben Buftand zu bringen. Auch die Lage und ben Zustand bes franken Herzogs suchte er möglichst zu bessern und Eintracht und Zuspriedenheit in die Verhältnisse seiner Untergebenen zu bringen. Da aber dies seinem rastlosen und lebendigen Geiste nicht genügte, so hob er hier nun auch seine Schriftstellerthätigkeit zuerst in einzelnen Broschüren und kleinen Werken und endlich in jenem "Genius der Zeit" an, der ihn bemerkenswerth und ausgezeichnet vor Vielen macht.

Wir haben schon angegeben, daß es hauptfächlich bie guten Ibeen ber frangösischen Revolution waren, bie ihn begeisterten, und daß er biese gegen Heuchelei und Betrug aufrecht erhaltend, mit aller Kraft feines Beiftes zum Gigenthum ber beutschen Nation zu machen versuchte. Aber mitten in biesem Versuch überholten ihn die Gräuel ber Pariser Septembertage, die Sinrichtung bes Königs, ber Sturz ber Gironbisten, ber bagegen erschallenbe Aufschrei Deutschlanbs, und wie zerschmettert und gebrochen in seinem tiefften Innern rief er am Abschluß bes Jahres 1798 in seinem Journale aus: "Die Menschheit blutet, die Vernunft warnt, bie Rünfte und Wiffenschaften trauern, bie Wohlfahrt ist verscheucht, die Tugend entflieht von ber Erbe, die Wahrheit findet kein Gehör, Raubgier, Barbarei, Unsittlichkeit überschwemmen bie Länder. Menschen, bas ist euer Werf; Menschheit, bas beine ift es nicht. Deine Natur ist die Veredlung, nicht der Untergang."

Nun sich von diesem Untergange zu retten, setzt er seinen Trost auf Nordamerika, wohin er mit Sehn- sucht schon lange zu blicken begonnen. Unter seinen

Bermanbten und Freunden in Hamburg, Reimarus, Boigt, Sieveking, hatte besonders der Lettere sich in Länderfaufsunternehmungen nach borthin eingelaffen, und er harrte mit Spannung auf ein Resultat berfelben. Zwischenburch schrieb er an ben Minifter Schimmelmann herzerschütternbe Rlagen über bie Bedrückung freier und ebler Menschen in Danemark, und inbem er zu verstehen gab, bag ihm bie Stelle eines banischen Confuls ober Agenten in ben vereinigten Staaten eine angenehme Begunftigung scheinen werbe, sagte er mit rührender Offenheit, daß "Freiheit und Frühling in Nordamerika fein letter Gebanke fei." Aber auch biefen follte er nicht behalten. Jene Länderkaufsunternebmung schlug gänzlich fehl, und die in Amerika selbst angestellten Untersuchungen haben bas traurige Resultat gegeben, daß Trug und Lug und Uebermuth des Reichen und Aristofraten bort fast nicht weniger Unglück ftifte, als in unfern von fo alten Rrebsschäben angefressenen Staatsförpern. (Böttiger).

Dies schlug Hennings nun völlig banieber. Aber nicht genug, daß ihm selbst Alles sehlschlug, was er aufgriff, so ist er zugleich auch eine von benjenigen rührenben aber traurigen Persönlichkeiten, an die sich außerbem noch grade solche Andre wenden und festhalten, die von ihrem Misgeschick bedrängt, die Last des seinigen noch vermehren helsen. Es gibt unglückliche und traurige Geister, die für andre ähnliche eine verhängnisvolle Anziehungskraft haben, und eine solche besaß unser Hennings.

Ein Herr von Widebe, ber nach manchen Reblschlägen eine reiche Witwe in Lübed geheirathet hatte, war nach Blon gefommen, bort ein Erziehungsinstitut zu errichten. Mit seiner Frau batte er ein Baar Stiefföhne erheirathet, die am Institute theilnahmen und benen eigentlich bas Bermögen gehörte. Eben mar bie Anstalt im Aufblüben, so wird ber jungste und boffnungevollfte von jenen Stiefföhnen von einem anbern Bögling ber Penfion mit einem gelabenen Gewehre spielend, erschoffen. Die Mutter, untröstlich barüber, ftirbt in ber Schwangerschaft und die Eltern ber übrigen Zöglinge nehmen biefe aus bem Saufe wieber fort, wo sie so wenig Aufsicht vermuthen muffen, und ber gute Wickebe hat nun, ohne Böglinge, Gelb und Aussicht keine andere Zuflucht als Hennings, ber ihn nicht nur geistig aufrichten, sonbern auch leiblich zu erbalten bat. Noch unglücklicher geht es Hennings mit anbern Freunden. Ein herr von Schmettow, bekannt wegen bes Buches: "Gebanken eines Danen über stehende Heere", hatte sich mit vollständig contraktem Leibe neben Hennings' Schlosse angesiedelt und ist ba benn auch geftorben. Hennings, ber bie angefochtenen liberalen Schriften seines Freundes, wo er konnte, in Schutz nahm, jog fich ben Bag feiner gegnerischen Bartei nun noch in gesteigerterem Grabe als seither. zu. Enblich schickte ein Graf von Golz einen Offizier zu Hennings aufs Zimmer und foberte ihn anonhm zum Duell. hennings weigerte fich, auf eine namenlose Aussoberung und überhaupt, als Familienvater, zu erscheinen. Hennings' Frau, die eben schwanger war, und von unvorsichtiger Seite her von dem Borfall unterrichtet wurde, ängstigte sich so, daß sie eine Fehlsgeburt machte. Er selbst verlangte öffentlichen Schut der Gesetze und erhielt nichts als Achselzucken. Nachsdem Golz achtzehn Monate in seiner Ungestraftheit triumphirt hatte, sah sich Hennings endlich genöthigt, den ganzen Berlauf der Sache aktenmäßig im zweiten Stück der "Annalen der leidenden Menschheit", die er selbst herausgab, bekannt zu machen.

Allein ber Erfolg war ein wenig günstiger für ihn, ja ein Bauer, ben er bei einem Termine zurechtwies, wollte seine Befehle nicht mehr annehmen, weil, wie er grabezu sagte, Hennings ja für unehrlich erklärt sei. (Böttiger).

Hans von Helb, jener politische Märthrer, welchem Barnhagen von Ense in einer meisterhaften Biographie ein unvergängliches Denkmal gestiftet, war auch einer von jenen Unglücklichen, welche mit ihrem Misgeschick das eigene Hennings' noch vermehrten. Wie muß ihm nicht das Herz geblutet haben, als er in seinem "Genius der Zeit" surchtlos und kühn das Gedicht abdruckte, das Held zu der Uebersetzung der Epistel Friedrich's II. an Keith unter dem Titel: "An meine mir übrig gebliebenen Freunde" als Einleitung auf der Festung Kolberg im Januar 1802 gedichtet hatte. Dieses Gedicht, das heutzutage kaum noch Jemand kennt und das doch die volle Größe eines männlichen Charakters athmet, war ganz und gar

geschaffen, Hennings' innigste Shmpathie zu erregen. Er war Helb in vieler Beziehung sehr ähnlich, und Beibe erinnern an Seume, nächst Lessing bem männslichsten Dichtercharakter Deutschlands. Das Gebicht, bas wir hier mittheilen wollen, wird bies belegen.

## An meine mir übrig gebliebenen Freunde.

Wo ihr auch lebt! — In tiefen Unglücksichlunden, Im Schoos des Glücks — Es wird euch bennoch finden, Dies euch von mir geweihte Lied. Ich hab' es, von der Schwermuth Arm umschlungen, Bor Jahresfrist im Kerfer schon gefungen, Wo keiner Freude Rose blüht.

D, nehmt es an, ihr Freunde! zum Beweise Des Hochgefühls, bas auf ber Vilgerreise . Des Lebens mich noch nie verließ. Ihr Wenigen! ihr werbet mich verstehen — Den Troß ber Welt laff' ich vorübergehen, Weil er mich längst schon von sich stieß.

Ich fend' es euch vom Aussluß ber Persante, Wie seinen Freunden ber aus Rom verbannte Ovid, sein Lied vom Donaustrom. Er sang und starb am rauhen Schwarzen Meere; Ich weihe dir noch meine lette Zähre, Berlin! mein auf mich zürnend Nom!

Mir schien für bie erhab'nen Theorien Der Staatsmoral, bes Rechts, ber Wahrheit glühen, Der Dienstpslicht herrlichster Gewinn. Das hat die Welt mir nicht erlauben wollen! — Ich irrte mich — und meine Thranen rollen Auf meines Lebens Kirchhof hin. Bewahren wollt' ich mir die Ibeale Der Jugend, und befeuchten mir das fahle Bon Selbstsucht durre Lebensthal. Ein Schiffer, ließ ich fühn mein Segel schwellen; Ich fah nur vor mir aus den hohen Wellen Der Tugend flammenden Fanal.

Doch ihre Leuchte hörte auf zu blinken; In tiefe Nacht hat sie mich lassen finken; Und bennoch lieb' und such' ich sie; Und hoffe noch, einst wird von Freunbschaftshöhen Ihr Lichtstrahl mir sich wieder lassen sehen, Und retten mich nach langer Müh'.

Streift boch bie Welt mit ihren taufend Dualen Den lachenbsten von unsern Idealen Ach! nur zu früh die Blüthen ab. Freiwillig noch die letten von sich treiben — Wer könnte das? Soll keines übrig bleiben? Was abelt dann des Menschen Grab?

Bielleicht! daß meines Lebens bunfle Spuren Das freundliche Gestirn ber Diosfuren Einst helfend noch ein mal erhellt. Bielleicht auch nicht! — Dann mag ber Sturm mich jagen, Der meine letzte Kraft mit meinen Klagen Am nächsten Felfenriff zerschellt.

3hr Anbern! bie ihr meiner fpottet, höret! Die Trauer felbft, bie nagend mich verzehret, 3ft mir ein geiftiger Genuß. Das Schickfal hat nicht Allen gleich gemeffen; Ein Leibenber wirb immer balb vergeffen, Der wehrlos liegt und schweigen muß.

Bieht hin! Ich habe nichts an euch verloren, Ihr Ungetreuen! die ihr falsch geschworen Der Tugend und ber Freunbschaft Eib! Raum fann ich euch in eurer Schlechtheit haffen, Ihr werbet nie ben 3wed bes Lebens faffen, Der noch mein frantes Berg erfreut.

Bieht hin! und feht, ob ihr bei ben Ibolen Des Lafters euch fonnt mahre Freude holen? Und ob ihr euch felbst achten fonnt? Genießt ber Form, der Kern bleibt euch verschloffen! Bon bem nur wird fein inn'res Marf genoffen, Dem Tugend ihre Balmen gonnt.

Hat Friedrich Recht und werden andre Welten, Nicht, was hier Tugend dulbete, vergelten — Gleichviel! ihr Werth beruht auf fich! Iwar fühl' ich meines Unglücks trübe Schwere Und daß ich beff'rer Tage würdig ware; Doch wer fah jemals winfeln mich?

Der Borfat nur ift unfer. Launisch leitet Das Uebrige bas Schickfal. Es begleitet Sein Schut nicht jebe kuhne That. Die Welt läßt immer fich vom Ausgang blenden, Und übersieht, was in bes Sa'manns Sanden Die Absicht war bei seiner Saat.

Die Zeit nur kann ber Menschen Thaten sichten; Auch mich wird sie bereinst am Besten richten, Bann jeber Rudsicht Stimme schweigt. Ich warte hier im traurigen Erise, Bo mich bas Beh'n erinnernber Gefühle Für euch, ihr Bessern, oft beschleicht.

Nichts kann ich euch zu meinem Angebenken, Als biefe Blatter, feurig bittend, schenken: Seib muthig echter Tugend treu! Auch fie ift treu und zeigt mit Engelhanden Den heitern Troft an bunkler Kerker Banben: Rur wer mich liebt, ift wahrhaft frei!

ļ

Euch schwinge fanft in ihrem schnellen Rabe Die Beit! — Euch bringt vom schallenben Gestabe Des Belts ber Nord mein Lebewohl! Der von Tornea's eisumthurmter Kuste Daherfährt auf ber weiten Basserwüste Mit wilbem, bonnernbem Geroll'.

Und werbet ihr nach furzgezählten Jahren, Richts mehr von mir, ber boch euch liebt, erfahren, So benket schützend meiner Ruh'. Dann schlaf' ich in des Grabes stiller Zelle; Dann beden hier mich Kolbergs grüne Bälle, Am Strand ber Office ewig zu.

Will man im Uebrigen von Hennings' Wesen und Charafter eine genaue Borftellung befommen, so barf man nur boren, mas Böttiger in seinem Reisetagebuch über ihn fagt. "Hennings", heißt es ba, "sprach mit Unwillen über ben Weihrauch, ben wir an bie erträglichern Fürsten und Staatsmänner verschwenben und ihnen ihr Bischen Hirn baburch vollends benebeln. So 2. B. ber Kürstbischof von Gutin, ben Salem fo unverschämt beräuchert und ber Recenfent in ber .. Allgemeinen Literaturzeitung" noch unverschämter angeräuchert hat. Der Reftor in Olbenburg, ber sein lettes Schulprogramm gegen bas Revolutionsfieber geschrieben hat, ift auf ber Stelle Confiftorialrath mit 100 Thaler Bulage geworben. Ueber ben vergötterten Bernftorff in Ropenhagen meint er, bag es biefem aus Ueberzeugung weber um religiöse noch politische Aufklärung und Denkfreiheit zu thun fei. Wegen bes lettern Bunktes würbe Lavater's Berufung und Bergötterung in seinem

Hause hinreichenber Fingerzeig sein können. Wegen bes letztern möchten Schmettow's und Cramer's Verfolgungen sprechen. Aber er könne nur nicht gegen bie laute Stimme ber Nation anstreben. Diese fürchte er und mache ben politischen Cunctator. Dänemark habe sich noch nicht einmal laut für die Anerkennung der Republik Frank-reich erklärt, bahingegen Schweben weit prononcirter verfahre. Vernstorff's ganzes Verdienst sei, daß er geschickt zu temporisiren verstehe und geschehen lasse, was nicht wohl zu ändern sei."

Der Umgang mit Hennings, meint Böttiger, offenbare in vertrautem Gespräch einen gewissen Anstrich von verbissener Bitterkeit, "aber", fügt er hinzu, "seine tiese Geschichtskunde, seine ausgebreitete Bekanntschaft mit den Zeitgenossen, die wichtige Rollen gespielt haben, seine vertraute Bekanntschaft mit Länder= und Bölker= kunde, wozu er einen ausgesuchten Apparat von Reise= beschreibungen, statistischen Werken und Landkarten be= sitzt, sein munterer Witz und seine Herzlichkeit als Gatte und Bater von vier liebenswürdigen Kindern machen seinen Umgang sehr interessant und mir die zwei Tage, bie ich bei ihm zubrachte, auf immer unvergeßlich."

Hennings war 1746 geboren und starb 1826.

## IX.

Die Familien Reimarus und Sieveking; die französischen Emigranten; Frau von Genlis.

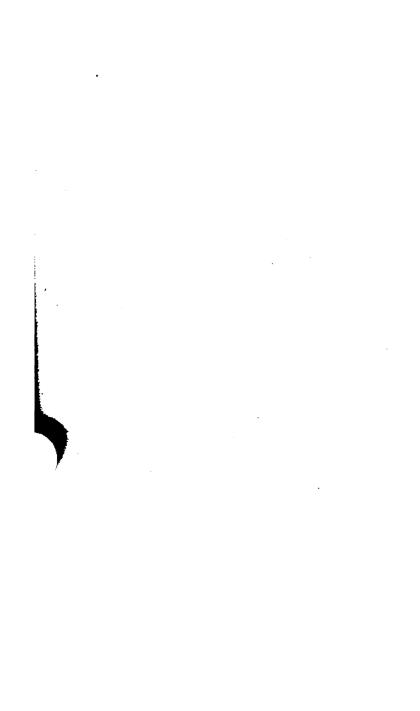

Dag wir August von Hennings, ber in Plon lebte und ein Holsteiner war, in bas Literaturleben Hamburgs mit hineinzogen, hat seinen Grund in ber geistigen Stimmung, welche er selbst und sein Journal von hier aus erhielten. August von Hennings nämlich war in Hamburg mit ben beiben burch Bilbung, Intelligenz und Geschmad hervorragenbsten Säusern verwandt. feiner Schwestern, welche von ihrem Bater, einem berühmten Juristen und Gerichtsverwalter von Binneberg eine treffliche Erziehung genossen, hatte ben jungern Reimarus, Johann Albrecht Heinrich, ben Mediziner, geheirathet, mit bem fie in ber glücklichsten Che lebte. "Mabame Reimarus", schreibt Böttiger, "ift mit bem ihrer Familie gleichsam erblichen Verstand und Wit nicht am Schlechtesten bebacht worben. Sie waltet unumschränft im Saufe, zur großen Erleichterung und Bulfe ihres mit Geschäften belabenen Mannes; fie bittet bie Gafte, fie ordnet feine Schriftstellerei, fie überhebt ihn eines großen Theiles bes unvermeiblichen

Briefwechsels — wenn es hochkommt, sett er ein paar Beilen als Nachschrift unter ben Brief feiner Frau fie ift bie gartlichste Gattin und Mutter. Ein gewiffer anstedender Frohsinn ift stets über ihr ganzes Wefen verbreitet, und eine Berglichkeit, bie einen beim erften Besuche mahnen läßt, man gebe schon seit Jahren ba aus und ein. Sie ift eine glückliche und empfindungsreiche Dichterin. Ich stahl ihr ein Exemplar ihres neuesten Musenopfers, bas auch in bem "Genius ber Zeit" eingerückt worben ift, wo überhaupt mehre Bebichte von ihrer Hand vorkommen. Jüngst präsibirte fie im Familientreise ihrer Töchter und einiger Freunbinnen berfelben. Da erscholl eben bie neue Mabr. baß Lottchen Campe mit Bieweg Braut sei. "Linder", rief fie, "lagt uns fogleich gemeinschaftlich ein Gludwünschungsgedichtchen verfertigen, was wir nach Braunschweig schicken können." Gefagt, gethan! Jebes gab fein poetisches Scherflein. Mutter Reimarus gab felbst reich und sammelte bie Gaben ber Uebrigen nicht ohne Umsat und Ginschmelzung. So entstand ein tomisches Gebicht, bas Betth Weffelhöft bie Gute batte, mir aufzuschreiben und zu schicken."

"Nichts ist in der That fröhlicher und genußreicher", fährt Böttiger fort, "als eine Theetischconversation im Kreise dieser Familie, zu der ich während meines Ausenthaltes in Hamburg sooft eilte, als ich mich anderswo sortschleichen konnte. Während Bater Reimarus im Kastan und mit der Pfeise dalb mit einsigt, halb in dem benachbarten Zimmer Arzneien zubereitet, aber

auch von baber burch bie geöffnete Thur ben Kaben bes Gefprachs festhält und oft feine Bejahung ober Berneinung mit vorgestrecktem Kopfe hereinruft, fitt bie Mutter Reimarus am bampfenben Theestänber, ihr zur Seite die ehrwürdige Elise und zwei unverheirathete Töchter des Doctors. Tinchen, eigentlich Christine Reimarus ist ein sehr kluges urb boch bescheibenes Mabden. Sie hat ein vortreffliches Gebächtnig und fagt mit bem anspruchlosen Wesen, welches allein einem beklamirenden Frauenzimmer Verzeihung auswirfen fann, bie ichonften und neuesten Gebichte ber Lieblingsbichter ber Nation ber. 3ch sprach von Goethe, von bessen Elegien in ben "Horen" soeben bie wunderbarften Nachrichten erschollen waren. Sie fragte mich, ob ich bas von Goethe in Bempelfort bei Jacobi improvisirte Gebicht kenne, welches er gemacht habe, als ihm die Recension von seinem "Grokkovhta" in ber "Neuen Bibliothet ber iconen Wiffenschaften" ju Geficht fam. batte es von Jacobi, ber von seinem eutiner Exile fleißig nach Hamburg kommt und bann gewöhnlich bei Reimarus speift. Auf meine Bitte gab fie mir eine Abschrift bavon und so erhielt ich in Hamburg, was einem Stadtgenossen Goethe's in Weimar nie zu Geficht gefommen wäre. Ein anderes mal las ber Buchhändler Frommann aus Zullichau, mit bem ich Mittags bei Reimarus gespeift hatte, in biefem Theezirkel einen Auffat aus Leffing's literarischem Nachlasse vor, wobei ich ben feinen Taft ber Zubörerinnen verschiebentlich zu bemerken Urfache hatte. Reine feiner eigenthümlichen Wortfügungen, keine seiner ins Paradore sich neigenden Behauptungen blieb unbemerkt. Einmal war der gute Reimarus recht warm über den noch immer fortdauernden Pfassen= und Glaubensdespotismus. Er erzählte dabei, daß er anfänglich sehr wider die Herausgabe der bekannten "Fragmente" seines Baters gewesen wäre, weil er das Zeitalter noch nicht für reif dazu gehalten habe. Aber Lessing habe durchaus auf ihre Bekanntmachung bestanden. "Das trübe Wasser", sagte Reimarus zu Lessing, "darf nicht eher ausgeschüttet werden als dis man reines hat." "Aber", erwiderte Lessing, "wer das trübe nicht ausschüttet, kann doch nie reines bekommen."

Reimarus, älteste Tochter, unter bem Namen Hannchen Reimarus, burch förperliche und geistige Reize die Königin unter ihren Gespielinnen, und durch ihre ungekinstelte Bescheibenheit selbst von denen geliebt, die sie verdunkelte, heirathete den berühmten Hamburger Kausmann Georg Sieveking, Versasser einer sehr bemerkenswerthen Schrift über das Wechselrecht.

Böttiger schilbert ihn solgenbermaßen: "Ein kleiner untersetzer Mann, aber voll Kraft und Gebrungenheit, höchst bestimmt in seinem Ausbruck im Französischen sowol als in der Muttersprache, im unabsehlichen Wirrwarr seiner Geschäfte nie zerstreut oder abwesend, ist er ohne Widerrede einer der klügsten und reichsten Männer Hamburgs, und was er ist, durch sich selbst. Er kam mit 6000 Mark zum alten Boigt, ward nach und nach Compagnon der Handlung und verdankte

allerbings bem eblen Benehmen bes Baters und bes Sohnes Boigt ungeheure Bortheile. Aber sein eigener Muth war es boch, ber ihn trot aller ihn unmittelbar bebrobenben Gewitter und Berfolgungen, mahrend bes ganzen Kriegs öffentlich bie Partei ber Franzosen erareifen und baburch sich und ben übrigen hamburger Laufleuten eine Goldgrube eröffnen bieg, aus welcher bis jest zum Verbruß bes ganzen übrigen Deutschlands Millionen aus Frankreich nach Hamburg abgeleitet werben. Denn bag man bies vorzüglich Sievefing's Beharrlichkeit beim Interesse bes republikanischen Frankreich zu banken habe, bas können felbst feine Feinde in Hamburg nicht in Abrede stellen. Freilich mochte nun auch ber Drang ber Umstände ben Mann zuweilen über die Grenglinie ber Mäßigung führen und ibn nöthigen, felbft bas Blut- und Schredensinftem eines Robespierre zu vertheibigen. Aber er wollte wenigstens auch bier consequent handeln. Jest erntet er golbene Garben von biefem Felbe. Er hält feinen eigenen Agenten in Paris und gewinnt unermegliche Summen burch behutsamen Ankauf von sichern Rationalgütern; ein Handel, ber überhaupt in Hamburg jest Alles in Athem fest."

"Die geschäftsvolle Thätigkeit eines Mannes wie Sieveking ist", fährt Böttiger fort, "erregt einem behaglichen Stubensiger und Bücherwurm, wie Unsereinem, beinahe Schwindel. Er liest oft in einer Stunde mehr als vierzig Briefe und schreibt oft täglich eigenshändig ebenso viele in verschiedenen Sprachen. Dabei

gewinnt er noch Zeit, die interessantesten Zeitungen, Journale, Flugschriften aus allen Ländern und felbst aus verschiebenen Erbtheilen zu burchlaufen, ftunbenlange Conferenzen mit fremden Raufleuten zu halten, alle seine Bücher und Buchhalter zu revibiren, in ber Stadt berumzufahren, um nöthige Besuche zu machen und hundert Unterbrechungen burch schnellere Thätigkeit wieber auszugleichen. Dag auch hier burch tägliche Uebung ein gewisser Mechanismus erlangt werben fönne, will ich gern glauben; aber es gehört boch auch ein von Natur privilegirter Kopf bazu. Es entgeht ihm fogar kein neues Produkt aus ber schönen Literatur, und er ist bas Orakel ber lefelustigen Frauen, benen er mit vieler Kennerschaft die Lekture auf ihrer Toilette regulirt. Freilich kann bei alle biesem noch bie Frage aufgeworfen werben: genießt ein folches Thätigfeitsungeheuer auch seines Lebens wirklich wie andre Menschen? Fast möchte ich bies nach meinen wenigen Beobachtungen gang verneinen. "Mein Mann tommt", fo fagte mir Mabame Sieveting felbft, "in ber iconften Jahreszeit kaum einmal in ber Woche zu uns in ben Garten; an großen Bosttagen speist er oft Mittags gar nicht und sitzt bis Abends zehn Uhr auf bem Comtoir." Also ware Sonntag ber einzige Erholungstag, wo er im Schoofe feiner Familie, feiner Gattin und feiner Kinder froh werden könnte. Allein ba ist wieder nicht bran zu benken. Alle Fremben, bie bie Woche über Empfehlungsschreiben brachten ober Geschäfte mit bem Saufe hatten, erhalten regelmäßig eine Ginlabungstarte

auf ben Sonntag. Gegen zwei Uhr Nachmittags fommen aus allen Gegenden Rutschen und Fußgänger. Die Salons, ber Garten, Alles füllt fich mit Menschen, bie sich einander nicht kennen, einander nicht vorgestellt werben, oft felbst ber Dame bes Hauses nicht bekannt find. 3ch babe zwei Sonntage ba gespeist, bas erste mal waren achtzig, bas zweite mal fiebzig Couverts in zwei großen Speisesälen gelegt, und noch waren übergählige Gafte. Für ben Fremben felbst mag bies ein gang angenehmes Schauspiel fein. Es ift eine congregatio gentium wie am Jüngsten Gericht und eine Rungenvermischung wie in ber Pfingstepistel. Da mar beibe mal ber lette Spröfling aus bem Hause Bonzaga. ein Pring ohne Land, aber mit vielem Verstand und erklärter Demokrat, gegenwärtig. Da waren ein paar reiche Hollanderinnen, die von Juwelen glänzten, mabrend die Frau bom Hause bas erste mal in einer ein= fachen Taftchemise, bas zweite mal in einem ganz gewöhnlichen Kattunkleibe allen erborgten Glanz bemuthigftolz verschmähte. Da fag ein Engländer aus Liverpool neben einem Republikaner aus Borbeaux, neben ihnen eine Demoiselle Feraub, die an Dumouriez' Seite focht und mit ihm emigrirte, und neben ihr in scherzhaftem Gespräch Barthelemp, ein Bruber bes Bafeler und Agent ber Republik. Weiter oben ein schwedischer Conful, ber aus Maroffo zurückgefehrt war, in Unterrebung mit ein paar englischen Juben aus St.= Domingo und einem Amerikaner aus Neujersety. Der Banquier Rüftner aus Leipzig — wie verbunkelt war hier biefer

Sirius bes leipziger Sternenhimmels - fag ungludlicherweise bem ehrlichen Busch gegenüber, ber, wie er erfuhr, daß ihm ein leipziger Magnat gegenüberfite, mit echter hamburger Grabheit die Unhöflichkeiten erzählte, die ihm ber Geheime Kriegsrath Müller bewies, ber sich's in Hamburg bei Busch hatte recht wohl sein lassen und ihn num, ba er ihm bei einer Durchreise burch Leipzig nur im schlichten Frad aufwartete, febr froftig aufnahm. Mir hatte mein Glücksftern bas erfte mal ben wackern Reicharb zum Nachbar und Exegeten ber Tischgesellschaft gegeben, ba mein andrer Nachbar, ein muffigter Emigrant, nirgends recht anzuzapfen war. Mich mußte also bies bunte Gewühl recht angenehm unterhalten, weil ich mich burchaus in einer neuen Welt befand. Aber welcher Genug konnte für ben Wirth und die Wirthin hier stattfinden? Auch nach Tifche, wo in einem andern Salon Kaffee getrunken und ein Emigrant als Virtuos auf bem Rlavier beklatscht murbe, batte bas bunte Getummel fein Enbe. Rur erft gegen Abend, wenn ber Thorschluß allgemeine Retirade befiehlt, mogen bie Menschen etwas zur Besonnenbeit tommen. Aber bann eilt Sieveking nach vollbrachter Abfütterung auch schon wieder in die Stadt und die ante Frau fann also ihren Mann faum in einzelnen Momenten feben. An häusliches Glück ift bier nicht zu benken. Man erwirbt, um zu verpraffen. Man überhäuft Frembe mit Gaftfreundlichkeit und Söflichkeit und ist vielleicht gegen feine Gattin ein Thrann, launenhaft und mürrisch von innen, glatt und freubeglänzend von außen."

Soweit Böttiger, ber in feiner Geschwätigkeit ein ziemlich ähnliches Bilb von bem gesellschaftlichen Leben und Treiben ber bamaligen großen Häuser in hamburg entwirft, und, wie wir am Schluß gefeben haben, auch wol die Achillesverse besselben andeutungsweise zutage legt. Sammlung, Rube und jenes genugreiche Stillleben, wie es sicherer Besitz und eine gefestigte Wohlbabenheit so schön und befeligend zu führen vermögen, war hier nicht und konnte bier nicht vorhanden sein, weil all' biefer Reichthum, biefer Glanz und Pomp mit jedem Tage gemissermaßen neu gewonnen und erworben fein wollte. Das Vermögen bes großen speculirenben Raufmanns ift keine im Geldkaften verschlossene ober in Rablen verbriefte Habe, sondern eine immer in Wind und Wetter von Zeiten und Verbaltnissen umgetriebene Sache, eine Sache, die immer zweifelhaft fteht, und in biefem zweifelhaften Stanbe barum auch eben allem bem, was burch sie erhalten wird ober von ihr abhängt, jene Haft, Unruhe und bas wirbelnde Treiben gibt, bas wir in ber eben geschilberten Geselligkeit mahrnehmen muffen.

Indes ganz so schlimm als Böttiger nach dem stücktigen Andlick die Dinge macht, sind sie wol nicht gewesen. Mitten in diesem gesellschaftlichen Gewirre, unter dem fremden Ab- und Zuströmen der Gäste, bildeten sich doch auch nähere und engere Bezüge, die dem Leben höhern Reiz und fesselndere Anmuth verliehen. Wenn die Geselligkeit, wie wir sie hier uns vorgeführt gesehen haben, auch eine durchaus unge-

wöhnliche und befrembende war und sein mußte, weil fie gar zu contrastirend gegen die früheren anspruchs. losen Zustände Hamburgs abstach, so muß man bebenken, baf fie eben ursprünglich aus hamburgischen Bestandtheilen bervorgebend, nach und nach zu einer allgemeinen beutschen, ja europäischen Bebeutung werbend, boch in mancher Beziehung echt hamburgisch blieb, und zwar fo, bag z. B. in ber Sprache ftets gar manches berginnig und treu an den Ursprung erinnerte. Auch war es ber böchste Freisinn ber zugleich mit bem ebelften Burgerfinn biefe Rusammentunfte burchhauchte. Schön und strahlend obenan fteht bie Wirthin felbst. "Nie habe ich eine Frau gekannt", schreibt Steffens in "Was ich erlebte", "bie mich fo gang beherrichte, beren ftets milbe Gegenwart bennoch eine unwiderstehliche Gewalt über mich ausübte. Bon ihrer frühesten Jugend an hatte sie in ber großartigsten Umgebung gelebt. Alle geschichtlichen Bewegungen Europas, geistige wie politische und commercielle umgaben fie burch würdige Repräsentanten, die in ihrer Näbe erschienen. Zwar war bie religiöse Ueberzeugung, bie in diesem Rreise herrschte, nicht bie meinige. Die Anficht, die mit Reimarus anfing und mit Strauk in unsern Tagen ben höchsten Gipfel erreicht hat, bilbete, wenn auch weniger entwickelt, boch die Grundlage ihrer Religiosität, und bennoch herrschte in biefem Kreife eine Bietat, ja eine Andacht, bie ich mit voller Ueberzeugung eine driftliche nennen muß. Das mannigfaltig wechfelnbe Leben, burch bie bebeutenbsten Berfonlichkeiten

ber Zeit gehoben, hatte eine feine, im ebelsten Sinne vornehme Darstellung ber Geselligkeit, eine Sicherheit in jeder Aeußerung, ein anmuthiges Maaß, welches niemals überschritten wurde, erzeugt, und eben Dasjenige, was am waffenlosesten zu sein scheint, die weibsliche Zartheit, erschien hier als das Gebietende. Es war eine wunderbare Bereinigung bürgerlicher, undesfangener Bertrautheit, durch welche die freimüthigsten Geständnisse hervorgelockt wurden, mit den sichersten Formen der höhern Kreise, die den Umgang stets ansregte und zugleich mäßigte."

Wie wir aus biefer Anführung ersehen, war bas Weib in Hamburg, mitten in biesem Getreibe, ergriffen von ber Macht großer Geifter, meift ver= und sich felbst überlaffen von ihren geschäftbelafteten Chemannern, nicht zu jenen Ercessen getrieben worben, bie wir es schon um biefe Zeit an anbern Orten begeben seben Hamburg, obschon es reich an interessanten und bebeutenben Frauen war, hat merkwürdigerweise wenig ober beinahe gar keine eigentliche Künftlerinnen aufzuweisen. Man hat von hier aus nur sehr vereinzelte Schriftstellerinnen, Malerinnen, Schauspielerinnen u. f. w. ausgeben seben, aber besto mehr und inniger fant man hier von Seiten bes weiblichen Beschlechts liebende und enthusiaftische Hingabe an die Träger ber Runft und bie Runft felber. Das Wefen bes Weibes in Hamburg, von jeher an Zurudhaltung, züchtige und geräuschlose Thätigkeit, ftille Sauslichkeit und Schen vor ber Deffentlichkeit gewöhnt, . vermieb mit ängstlicher Sorgfalt jeben auffallenden Schritt über bie Grenzen der Sitte hinans, war aber innerhalb berselben um so emsiger, feuriger und liebender darauf bedacht, sich seine einsame und ihm selbst anheim gegebene Existenz mit allem Zauber der Poesie und der Grazien auszuschmiden.

Diese Ausschmückung, bie eine ganz laut- und oftentationslose mar, blieb von außen eine so unbeirrte, bak alle bie nach Hamburg herein brängenben fremben Einflüsse und Wirkungen ganz spurlos baran vorüberge Wol faum noch eine andre Stabt in gangen sind. Deutschland mag es geben, worin beim Ueberfluten frember Nationalitäten Sitten und Benehmen bes weiblichen Theils ber Bevölkerung weniger berührt worben find wie hier. Es gab eine Zeit, wo in und um Samburg gegen 40,000 Franzosen lebten, und Franzosen nicht ber gewöhnlichen Art. Unter ihnen befand sich unter anbern Stephanie Relicie Grafin von Genlis aus ber Familie bu Creft, bie am 25. Januar 1746 auf einem kleinen Gute in Bourgogne, nahe bei Autum das Licht ber Welt erblickte. Sie war schön, liebenswürdig, geistreich, und besonders ausgezeichnet im Erziehungsfache; bekanntlich ernannte fie ber Berzog von Orleans (Philipp Egalite) nicht nur zur Erzieherin seiner Tochter, sonbern auch jum Gouverneur feiner Sohne; fo murbe fie bie Erzieherin Louis Philipp's, bessen Thronbesteigung fie noch erlebte, ba sie über achtzig Jahre alt wurde. Sie bat unzählige Werke geschrieben; ihre Romane zengen von bebeutenbem Talent und geben interessante Schilberungen ber Gefellschaftszustände bes achtzehnten Jahrhunderts; unter ihren Linderschriften haben besonders "Les petits émigrés" allgemeines Glück gemacht. In allen ihren Schriften vertheibigt fie aufs Eifrigste Tugend und Frömmigkeit; hauptfächlich wol weil sie fich mit folden Ansichten zu empfehlen glaubte; auch möchte ihr haß gegen Boltaire und alle andern Freigeister barans zu erklären sein. Außer ihrem Talent für Erziehung spielte fie unnachahmlich schön bie Barfe, und konnte Klavier, Guitarre, die Schalmei, die Handtrommel, bie Leier, Geige und Manboline spielen. Sie tanzte bewundernswürdig, malte Blumen in Miniatur und war in allen Handarbeiten geschickt. Gine beson= bere Babe besaß fie für bie Schauspielkunft, bie fie von Rindheit an auf Gesellschaftstheatern fortwährend übte; als fie, schon über fünfzig Jahre, in Berlin bei einer solchen Vorstellung mitwirkte, sagte ihr ber berühmte Iffland, daß fie die beste Schauspielerin sei, bie er jemals gefehen habe.

In ber Revolutionszeit verließ Frau von Genlis Frankreich und kam im Juli 1794 unter fremdem Namen nach Altona, wo sie die ersten Monate sich damit ihren Unterhalt verschaffte, daß sie für eine Kattunfabrik als Muster Blumen und Mosaiken auf Papier malte. Sie lernte in Altona den Professor Unzer kennen. In Altona ersuhr sie auch den Sturz Robespierre's. Im April 1795 nahm sie ihren Namen wieder an und zog nach Hamburg, wo sie dei einem Pastor Wolters wohnte, in Zimmern, die auf die Alster hinausgingen.

Sie erzählt im 4. Bande S. 299 ihrer "Mémoires": "Ich hörte beim Paftor Wolters etwas, das mir sehr aufsiel. Sein Haus stand ganz nahe bei einer protestantischen Kirche, deren Prediger er war; anstatt einer Glocke kündigte eine Trompete von der Höhe des Thurmes die Tausen, Hochzeiten und Begrähnisse an. Ich erstaunte besonders über die bewundernswürdige Melodie, welche die Begrähnisse anzeigte; sie erschien mir so schön, daß ich dem Pastor Wolters meine Frende darüber zu erkennen gab, der mir erwiderte, daß dieser Gesang von dem berühmten Hahdn componirt sei, welcher drei Jahre zuvor in Hamburg war; er fand das Grablied der Trompete ohne Ausbruck und erseste es durch Dassenige, welches ich mit Recht so bewunderte, und was alse Kirchen der Stadt angenommen hatten."

Frau von Genlis nennt Hamburg eine ber gastsfreiesten Städte Deutschlands. Sie verheirathete hier ihre Nichte Henriette von Surceh an einen Herrn namens Matthießen. Bon Hamburg ging sie nach Holstein auf bas Gut Silt, von welchem sie aber oft noch in unsere alte Handelsstadt zurücksehrte, mit der sie anch stets in sehr eifriger Berbindung blied und wol bleiben mußte, da so viele andere ihrer Landsleute sich darin niedergelassen. Es lebten da die Gräfin Flahout, Rochesaucould, Lameth, Choiseul, Bergennes, Delille und die Comtesse Sophie Tott, bekannt als glückliche Malerin. Auch Dumouriez, der General Balenze und Beaumarchais, ber Berfasser des "Figaro" lebten in Hamburg.

Geraume Zeit verweilte auch Rivarol, ber erbit-

tertste und witigste Gegner ber Jakobiner hier, bekannt burch sein Journal "Les actes des apotres", bas er mit Peltier gemeinsam in Paris eine Zeitlang redigirte und in dem sich z. B. solgendes sanglante Epigramm befand:

Dans l'auguste assemblée il est sûr que tout cloche. La raison? Chaqun l'aperçoit; Le coté droit est toujour gauche, Et le gauche n'est jamais droit.

In Hamburg, wo er sich um das Jahr 1797 aufshielt, bespöttelte er die Hamburgerinnen und ließ auch die Männer von seiner bösen Zunge nicht verschont. Als dei einem Souper die Beistigenden eines seiner Wigworte nicht verstanden und sich beswegen ziemlich verlegen ansahen, sagte er zu einem Landsmanne: "Voyez-vous ces Allemands? Ils se cotisent pour entendre un don mot."

Er ging später nach Berlin und starb da am 11. April 1801. Ein Jahr zuvor begrub man in Hamburg ben berühmten Armand Bignerod Duplessis-Richelieu, Herzog von Aiguillon, ben Urheber des Borschlages zur Abschaffung der Feudalrechte in der berühmten Nacht vom 4. zum 5. August 1789, dem entscheidendssten Moment in der französischen Staatsumwälzung. Nach der Katastrophe vom 10. August 1792, über die er sich in einem Briese an Barnave, welcher aufgesangen wurde, sehr misbilligend aussprach, wurde er in Anklagezustand versetzt, und entging wahrscheinlich dem Schaffot nur durch die Flucht nach England. Bon

hier aus, wo er von ber Emigration seiner revolutionären Bergangenheit wegen nur schlecht empfangen wurde, wandte er sich, nachdem er sast den ganzen Rest seines in Frankreich zurückgelassenen Bermögens verloren, in ziemlich bedrängten Berhältnissen nach Hamburg, in welcher Stadt er grade in dem Augenblick starb, in dem er, durch Napoleon von der Liste der Emigrirten gestrichen, im Begriffe stand, in seine Heimat zurückzusehren.

Schon 1794 war eine französische Schauspielergesellschaft in Hamburg, die 1798 besonders durch eine
geniale Künstlerin, Madame Chevalier, glänzende Geschäfte machte. Diese Schauspielerin, die durch Grazie
sowol als durch lebhaftes Spiel und Natürlichkeit ausgezeichnet war, stellte z. B. den Schreck der Frau des Blaubart so außerordentlich dar, daß in den Blättern
jener Zeit die bekannte Scene, in der sie aus dem Kadinet
stürzt, nachdem sie dasselbe geöffnet und die Gerippe
ihrer Borgängerinnen gesehen hat, auf das Enthusiastischste erwähnt und als groß in jeder Beziehung gepriesen wird.

Auch französische Journale erschienen um biese Zeit in Hamburg, unter andern eines unter dem Titel "Le censeur", das vielen Anklang fand, und an welchem, wie man vermuthen darf, sich auch Rivarol betheiligte. Wie aber schon dieser sich über das Leben und den Geist der Deutschen lustig machte und so deren Gastsreundschaft und Güte mit Undank belohnte, so thaten es Andere noch mehr und besonders dadurch, daß sie

bie Frauen zur Zielscheibe ihres Wiges machten, wahrsscheinlich und hauptsächlich eben wol, weil diese zurückgezogen und still in ihren Kreisen blieben und sich durch das laute Treiben der Emigranten wenig aus dem Eultus bringen ließen, den sie dem deutschen Genius widmeten und aus welchem jene Dichterschule hervorgegangen ist, die wir unter der Benennung der Versasser zu ber "Bremer Beiträge" bereits angesührt und nun näher und eingehender zu betrachten haben.

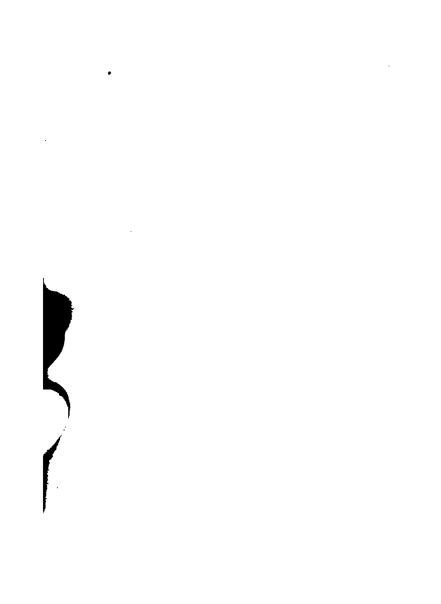

•

## X.

Die Berfaffer der "Bremer Beitrage" und Rlopftod.

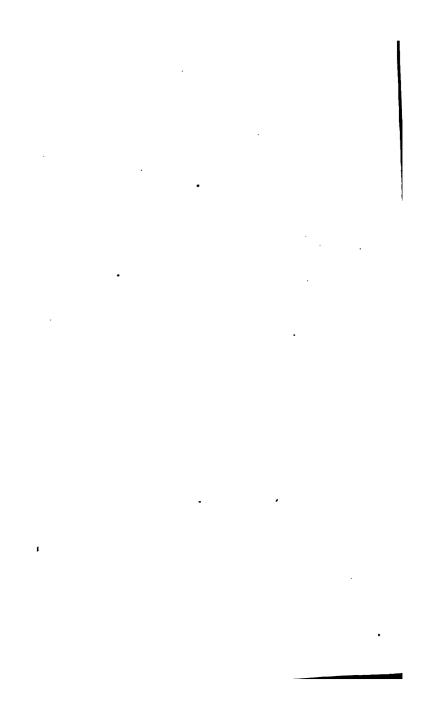

Diese Gruppe von Schriftstellern, bie fich grabe in bem Augenblide, in bem Gottscheb feinen literarischen Ginfluß am mächtigften und weitgreifenbsten bielt, unter feinen Augen und aus ben Reihen feiner eigenen Unhänger zusammenthat, bestand junachst aus Johann Abolf Schlegel, Kramer, Gartner, Rabener, Schmibt. Bacharia, Ebert, Gifete und Rlopftod. Es maren feurige Jünglinge, bie ber Ungeschmad und bie Pebanterie bes Diftators auf bem leipziger Parnaß zu langweilen und anzuwidern begannen, und welche sich jest bereinigten, um unabhängig von ihm fich ihren eignen Weg in ber Literatur zu suchen. Ebert und Gifeke (biefer Lettere eigentlich ein geborener Ungar namens Röszeghi, aber nach seines Baters Tobe mit seiner Mutter frühzeitig nach Hamburg gekommen) brachten biefer Bereinigung nicht allein von baber ben Sageborn'ichen Ginflug, welchen Johann Abolf Schlegel, gestimmt burch seinen Bruber 30hann Elias Schlegel, ber feit 1743 in Ropenhagen verweilte und in hamburg mit hageborn in Beziehung gekommen, diese Beziehung auf Johann Abolf Schlegel in Leipzig übertrug, verftärkte, sonbern bamit zugleich auch jenen Reiz aus bem Umgange mit gebilbeten, ber Dichtfunft warm und liebend zugethanen weiblichen Wesen hinzu, wie sie ihn bamals in Hamburg gefunden und gepflegt hatten. In Berücksichtigung und Bezug barauf, geschah es benn auch, bag biefe Gruppe von Schriftstellern es laut aussprachen, wie sie vor allem und zuerst auch für bie beutsche Frau schreiben und bichten wollten. Die beutsche Frau wurde gewissermaßen burch biesen Act ber Literatur erst erobert und in ein Berhältniß zu ihm gebracht, und biefes Berhältniß, welches wir hier in Leipzig zwar proflamirt, aber von Hamburg aus angebahnt und möglich gemacht feben, bat auch in Hamburg allein jene Untecebentien, die es logisch erklären, und welche Gervinus schlagend baburch nachgewiesen. baß er an einer auf ben Gegenftand bezüglichen Stelle fagt: "Brodes hatte für bie Reize ber tobten Ratur gestimmt, Hageborn und Richen für die Grazien bes gefelligen Umgangs, diese (bie Berfasser ber "Bremer Beiträge" nämlich) fügen bas tiefere Glück ber Freundschaft hinzu und machen fie zu ihrer Muse, und Orest und Phlades zu ihren Selben. Gifeke, ber beutlich fühlte, wie Liebe fich gern bem feinern Geschmad und ber Dichtung gesellt, fie würdig zu befingen aber einem Größern vorbehalten will, Gifete fteht auf ber Schwelle. um in bas Beiligthum ber Geschlechtsliebe vorzubringen. Rlopftod, werben wir finben, philosophirt formlich über das Berhältniß diefer und der Freundschaftsliebe, er

bleibt gleichsam in bem Borhof platonischer Frauenliebe stehen, wo sich ihm Wieland in seiner ersten Jugend gesellte. Dieser machte es sich aber eigentlich zur Aufgabe, die Liebe zu singen, und schien der Glücklichere zu sein, den Giseke prophezeite. Er brachte es, wie im Mittelalter geschehen war, wieder dahin, daß die Liebe der Dichter Muse ward, und dies blieb an unsern größten Meistern hängen. Es war dazu eine recht sinnliche Liebe im Anfange, die Goethe und Schiller erst wieder läutern und sublimiren mußten."

Wir sehen aus bieser hier angeführten Stelle ben langsam und stufenweise sich bildenben, aber nach sertiger Bildung auch weithin und mächtig wirkenden Einsstuß Hamburgs auf die beutsche Literatur, und da es ja recht eigentlich die Aufgabe ist, die wir uns gestellt haben, diesen Einsluß aufzubecken und nachzuweisen, so konnten und können wir nicht umhin, ihn hier mit der epochemachenden Erscheinung Klopstock's recht gesslissentlich ans Licht zu stellen.

Friedrich Gottlieb Klopstock, am 2. Juli 1724 in Quedlindung geboren, nach der Borbildung auf Schulpforta erst die Universität Iena, dann die von Leipzig besuchend, ward hier durch seinen Freund Schmidt den Berfassern jener "Bremer Beiträge" zusgeführt, und bald zum hervorragendsten Haupt derselben. Jung, lebhaft in seinen Empfindungen, allen weichern Eindrücken des Herzens offen, mußte ihn besonders das Treiben und die dichterische Gesimnung der Berbrüberung ansprechen, und hauptsächlich jener

Reiz ber beutschen Weiblichkeit anziehen, von dem Ebert und Giseke sich beseelt erwiesen. Angehaucht und bezaubert von ihm, ging Alopstock in der Hinneigung und Liebe zu dem hamburgischen Elemente so weit, daß er, wie er selbst gestand, damals keinen andern Ehrgeiz hatte als Lieder zu singen wie Hagedorn. Freisich, meinte er später, hätte die Muse ihm zugewinkt, daß es nicht die Töne jenes Meisters seien, welche die Natur in seine Brust gelegt.

Schon zu Schulpforta und später in Jena hatte er angesangen, sein unsterbliches Epos, ben "Messias" nieberzuschreiben und biesen "Messias", von dem er die brei ersten Gesänge nach Leipzig mitbrachte, ließ er, nachdem er seine Freunde damit bekannt gemacht, in den "Premer Beiträgen", so genannt, weil sie Premen als Druckort auf dem Titel führten, erscheinen. Mit ihrem Erscheinen begann eine neue Nera der deutschen Literatur und das Glück des Dichters selbst.

Die Bebeutung und den Inhalt des "Messias" hier zu erörtern und auseinanderzuseten, dürsen wir uns wol ersparen. Ein geistreicher Kritifer hat zwar mit Recht gesagt: "Damit ist freilich dem Gedichte die Unsterblichkeit noch nicht gesichert, daß der Name des Dichters sie davon trägt. Oft verliert das Werk seine Wirksamsteit in dem Maße, in welchem die Celebrität seines Versassers unangesochten bleibt. So, wie man den "Wessias" auf Klopstock's Sarg gelegt hat, möchte man ihn wol nur in wenigen Studirzimmern antressen, nämlich aufgeschlagen." Und Lessing's Epigramm:

Wer wird nicht einen Klopftod loben, Doch wird ihn Jeber lefen? — Rein!

ift wol so mahr geworden, daß nur Wenige ber jett Le= benben fich rühmen burfen, Rlopftock's "Meffias" ganz gelesen zu haben. Aber wenn bies auch ift, Jeber, ber sich über bies Epos einigermaßen ins Klare zu bringen wünscht, findet barüber in Literaturgeschichten und fritischen Werken so vielfach Ausführliches und Treffliches, daß wir ein Recht zu haben glauben, ihn darauf zu verweisen. Auch in Berber's und Leffing's Schriften ift viel über ihn vorhanden und muß viel vorhanden sein. weil das Werk eben eine große und allgemeine Wirfung hatte. Alle Welt las es bamals, wie es aus jener Zeit her beißt, "mit heiligem Schauber". Auch ward es fast in alle lebenben Sprachen, und fogar in bie lateinische und griechische übersett. Noch nach ben Befreiungefriegen erwies fich felbst in rauben Solbatenherzen ber Respekt bavor so mächtig, daß sogar ber fonft literarisch etwas ungelecte Generalfelbmarschall Blücher, wie man erzählt, an Klopftock's Grabe nie anders als mit entblöftem Haupte vorüberging. Bobmer foberte sogar ben Schauspielbirektor Schuch auf, ben "Meffias" auf ber Buhne recitiren zu laffen, benn auch Birgil habe sein Helbengedicht, sagt er, auf bem Theater vorgelesen.

Die Macht, bie ber "Messias" ausübte, entstand zunächst aus ber Größe bes Stoffes, und bann aus ber Gewalt, mit welcher unsere Sprache barin gehands habt wurde. Unsere Sprache ward hier zuerst wieder

eine Helbensprache, und burch ben poetischen Heroismus eines Benies aus ben Banben einer zopfigen Grammatif geriffen, bie, vor ber Literatur entstanden, "Grundfate bestimmte, ebe fie Mufter aufzuweisen hatte, und aus ben Feten aller Anfangsgründe und Wortfügungslehren ber analogen Sprachen zusammengesetzt war." Nachbem sie verflacht, banal und schleppend geworben, tam nun Rlopftod, auf Leffing und feine hamburgischen Borganger fußend, ihr neuen Schwung, neue Fulle und Rraft zu geben. Der tänbelnbe, kinbische Geschmad verlor sich vor ber energischen Muse bes Messiasfängers, welcher burch ben gehobenen Rythmus seiner fühnen Gebanken Gefühl zum Großen und Feierlichen weckte. Noch Abelung zweifelt, daß ein beutscher Berameter möglich sei, und Rlopstock bekennt zwar allerbings bag ber seinige nicht ber griechische, aber er behauptet auch zugleich, daß ber Hexameter, so wie er ihn ausgebilbet, bem griechischen weit vorgezogen zu werden verbiene. Und allerdings verbient er bas, für unsere Sprache wenigstens, benn biese Sprache, bie eine Geftaltungsfähigkeit und Werbeluft besitt, wie fie wenigen andern eigen, war viel zu brobelnd in sich, als daß sie sich ohne Schaben fflavisch ein Silbenmaag hatte aufdringen laffen können, bem ibr Genius schon barum mefentlich widerstritt, weil grade in jenem damals die Ausbilbung bes Eigenschaftswortes begonnen hatte, bas bei Homer, wie bekannt, noch wenig von jener Fülle und ewig wechselnben Frische in sich trug, die wir basfelbe in Brodes geminnen faben. Brodes, ber gewiffermaßen ben lebenbigen Quell bes Beiwortes aus bem Felsen unsrer Sprache silbern plätschernb in die Dichstung seiner Zeit hineingeleitet hatte, hatte ihr damit nun auch eine so große Beweglichkeit, soviel Wogen des Tonfalls und wie man sagen könnte, Ebbe und Flut der Rhithmen gegeben, daß sie des Reimes sich überhebend, nun auch den Muth gewinnen konnte, nicht nur sich zu jener Plastit des Waaßes aufzuschwingen, das durch seine Redewendung und Fügung allein schon den gehobenen Gang annimmt, der sich über die Prosa hinaus, so stolz und prächtig als Vers verkündet, sondern auch in jener Plastit des Waaßes zu jener Selbständigkeit entwickelt, die wir sie dei Klopstock einnehmen sehen und welche sich soweit erstreckt, sich selbstbewußt ihr eigenes Gepräge zu geben.

Dieses eigene Gepräge war es, was zunächst die Welt frappirte, und es zu vervollsommnen, ist Alopsstock die in sein spätes Alter hinein nicht müde geworsden; statt auf den errungenen Lordeeren auszuruhen, zog er es vor, rastlos an der Berbesserung seines Werstes zu arbeiten, so daß man mit Goethe sehr wohl von ihm sagen kann:

3hm gab ein Gott in holber fteter Rraft Bu feiner Runft bie ew'ge Leibenschaft.

Daß er in dieser Leibenschaft in seinen alten Tagen etwas seltsam und wunderlich wurde, ist freilich wahr, benn wenn er in seiner Ode "Die Jakobiner" singt: "Die Korporationen, (verzeiht das Wort, das scheht ift wie die Sache)", oder Umschreibungen gebraucht wie

"Der Weder mit bem röthlichen Fuß", was bie Sonne; "bes frommen Monchs Erfindung ichallt", was einen Schuß bebeuten foll, so wird man bergleichen zu tabeln. aber boch über biefer Ausartung ber Manier nicht bie Borglige zu vergessen haben, die sie sonst enthielt und bie sie so bedeutungsvoll machten.

Die literarische Schweiz und bas literarische Samburg, die in geistiger Beziehung vieles Aehnliche hatten und wo Brodes, Richen und Hageborn in Haller, Drollinger und Anbern ihre gleichstrebenben Genoffen gefunden, waren es hauptsächlich, welche zuerst und am lautesten sie erkannten und sich für Rlopstock erklärten. Bobmer, als er erfuhr, bag Rlopftod ber Verfasser biefer brei erften Messiasgesänge sei (in ben "Bremer Beiträgen" erschienen alle Arbeiten ohne Namennennung bes Autors), lub ben jungen Dichter fogleich ju sich ein, und Klopstock, ber biese Einladung annahm, lebte 1750 breiviertel Jahre in Bobmer's Saufe.

Bobmer und mehr ober minber die Schweizer alle: erwarteten, nach ber poetischen Gravität bes "Messias" geschlossen, einen beiligen Propheten in Rlopftod fennen zu lernen, und sie hatten wol, wie es beift, über feinen. fie mit göttlichen Schauern burchriefelnben Gebichten ben ganzen Tag verweint, wenn bie Lebensluft und Frische bes jungen Dichters nicht felbst fie aus biefer ernsthaften Stimmung herausgetrieben hätte. ohne Aergerniß ward von ihnen seine Weltlichkeit wahrgenommen und die Rühnheit getabelt, mit ber er sich einst auf einer Landparthie von der ihm zuertheil-

"Gegen eine solche Engherzigkeit", meint Gervinus, "war es wol nöthig, daß ein von sich selbst und dem eigenen Abel erfüllter-Mann wie Klopstock, die ganze Last seiner Persönlichkeit warf." Diese Persönlichkeit hatten die hamburger Elemente schon zu sehr durchhaucht und geschwellt, als daß sie sich hier in der dichterischen Abstraktion vom Leben, in dieser Dichtkunst, welche das Leben gewissermaßen nur nach poetischen Borlegeblättern malte, auf die Länge behaglich fühlen konnte. Mit nur um so größerer Inbrunst und Sehnsucht dachte er nun nach seinem Ausenthalte in der Schweiz an Hamburg und das dortige Leben, als dessen bichterische Incarnation ihm Hageborn erscheinen mußte.

Bu Wein und Liebern mahnet ber Thor bich nur Allein geschaffen. Denn bem Unwissenben 3ft, was bas herz bes Eblen hebet, Unsichtbar stets und verbeckt gewesen. Dir schlägt ein mannlich herz auch! Dein Leben tont Mehr harmonien als ein unsterblich' Lieb! Im unsorratischen Jahrhundert Bist bu für wenige Freund' ein Muster.

sang er in seiner Obe "Wingolf" von ihm, und in ber Abschiebsobe "An Gisete" lautet ber Schluß:

Eile zu Sageborn hin, und haft bu genug ihn umarmet, 3ft bie erfte Begier,

Euch zu feben, gestillt, find alle Thranen ber Freude Weggelachet, entstob'n,

Gifeke, fag' ihm alsbann, nach brei genoffenen Tagen, Daß ich ihn liebe wie bu!

Neben biesen Oben, in benen bas Gefühl ber Freundschaft seine Berherrlichung fand, bichtete er aber auch schon andere, in welchen bas Glück ber Liebe gefeiert wurde. Die berühmte "Die künftige Geliebte" ift eine bavon, und bas Berlangen nach bem Besit eines weiblichen Herzens mit einer Macht, Glut und

Begeisterung barin ausgehaucht, wie vor ihr bas nirsgend anders geschehen ist.

Oft um Mitternacht ftredt fich mein zitternber Arm aus Und umfaffet ein Bilb, ach, bas beine vielleicht! Wo, wo such' ich bich auf? Wo werb' ich endlich bich sinben? Du, bie meine Begier ftark und unsterblich verlangt!

Und an einer andern Stelle heißt es:

Soll ich jene Gefilbe nicht sehn? Führt nie bort im Frühling Meine zitternbe hand sie in ein blühendes Thal? Sinkt sie, von süßer Gewalt der mächtigen Liebe bezwungen, Rie mit der Dämmerung Stern mir an die bebende Bruft?

Ach, wie schlägt mir mein Gerg! wie gittern mir burch bie Gebeine Freub' und hoffnung, bem Schmerz unüberwindlich babin! Unbefingbare Luft, ein füßer, begeisternber Schauer,

Gine Thrane, bie mir ftill ben Wangen entfiel; Und o, ich fehe fie! mitweinenbe weibliche Bahren; Gin mir lispelnber Hauch und ein erschütternbes Ach!

Er sieht sie in den Armen der Mutter, die er segnet, und nachdem er nach ihrem Namen gefragt und sie Cidli genannt, erblickt er sie im Geist zu Rosen-büschen eilen, wo sie sinnend, wie er der künftigen Geliebten, so sie des künftigen Geliebten denkend, verweilt. Und nun ruft er:

Gilet, Binde, mit meinem Berlangen zu ihr in die Laube, Schauert hin burch ben Walb, rauscht und verfündet mich ihr: Ich bin redlich! Dir gab Natur Empfindung zur Tugenb; Aber machtiger war, die fie zur Liebe mir gab.

Wenn er in so erhabenem Schwunge ber zufünftigen Geliebten und bes Ortes bachte, an bem er sie einst wol finden könne, ware es ein Wunder, wenn

fic bann fein Geift besonders nach- hamburg bingewiesen gesehen hatte, nach hamburg, wo Sageborn lebte, von wo er seine theuersten Freunde und burch fie bie erfte Abnung von bem Reize bes weiblichen Wesens und Umgangs erhielt? Gewiß nicht! Es kann beinahe für ausgemacht gelten, bag er es that. that es ja auch Bobmer, ber von ber Schweiz aus an Hageborn schrieb, bag er Rlopftod in hamburg eine reiche Schöne ober einen Mäcen, und baburch Dufe und Freiheit zur Dichtung muniche. Diefer Bunfch, ben auch seine Freunde im Morben theilten, ließ jene barauf kommen, die Blide Friedrich's V. von Danemark, bes norbischen Beisen, auf ihn aufmerksam zu machen. Noch im Jahre 1750 berief ihn biefer aus ber Schweiz zu fich nach Ropenhagen, bamit er bort unter seinen Augen sein Epos vollende.

War ihm auf biese Weise im Norben bamit wirklich ber reiche Mäcen gewonnen worden, so sollte ihm ba nun auch zugleich die Geliebte gewonnen werden, und da über diese letztere Gewinnung in den Memoiren jener Tage vielsache Aufzeichnungen vorhanden sind, so wählen wir einen Auszug daraus, der ziemlich genauscheint und daneben auch eine sehr lebendige Schilderung von dem Geist und Wesen gibt, die man an dem weibslichen Theile der hamburgischen gebildeten Bedölkerung damals wahrzunehmen vermochte und besonders in Meta Moller, geboren 1728, abgeprägt finden muß.

"Er kam auf seiner Reise von Zürich nach Ropenhagen burch Braunschweig", heißt es in einer brieflichen

301

Aufzeichnung, "bier traf er seinen lieben Gifeke an. Gifeke war ein Hamburger und kannte Meta als Freund. Meta war eine ber enthusiastischsten Leserinnen von Klopstock. feine gange Bewunderin. Sie hatte ben "Meffias" zuerft aus einer Papillote fennen lernen. Sie fommt zu einer Bekannten, sieht geschnittene Haarwickeln liegen, nimmt eine in die Sand, lieft ein paar Zeilen - Gi, mas ift bas? ruft fie aus. D, bumm' Zeug, fagt bie Anbere, es fann's kein Mensch versteben! So? sagt sie; sie verfteht's gleichwol, erfundigt sich näher nach bem Buche und bem Manne, läßt es holen, verschlingt's; von bem Augenblicke an kommt es ihr nicht von ber Seite, Tag und Nacht lieft fie's, weibet ihre ganze Seele baran, benkt, spricht, schreibt von nichts als von Rlopftock, und befonders will sie von Gifeke viel von ihm wissen. Da nun Giseke Rlopstock sieht, fagt er zu ihm: wenn Sie auf Ihrem Wege nach Hamburg kommen, so muffen Sie ein Mabchen fennen lernen, eine Moller, bie sich sehr freuen wird, Sie zu sehen; ich will Ihnen einmal einen Brief von ihr zeigen. Rlopftod nimmt ben Brief, liest ibn; er enthält beinahe nichts als Kritiken über ben "Messias". So? sagte Rlopftod, inbem er ben Brief scherzend zurückgibt, Sie wollen mir ba ein Mädchen werth machen und zeigen Sie mir grabe als meine Tablerin? Thut nichts, antwortet Giseke falt. lernen Sie sie nur kennen, ich will Ihnen eine Abresse an sie mitgeben. — Er fommt nach Hamburg. Nun war seine Hauptibee die, Bater Hageborn von Berson kennen zu lernen. Indeg, ba er biesen nicht gleic'

sprechen konnte, fällt ihm seine Abresse ein. Er schickt bin, läßt sich melben. Meta ist eben mit ber Schwefter beschäftigt, Bafche jusammenzulegen und zu plätten. Wie sie die Abresse friegt: Rlopstock! ruft sie aus und springt boch vor Freude. Ja, wir können ihn boch unmöglich so annehmen, fagt bie Schmidt, bas gange Zimmer ift ja unorbentlich und . . . . . Ei was! fagt Meta, Rlopftod! Er foll ben Augenblick kommen! -Die Wäsche wird holterbepolter in die Rammer geräumt und bem Bebienten gesagt: sein Berr ..... je eber, je lieber! - Sein Herr kommt benn an. -Drei Tage blieb er nur ba, konnte nicht länger. Bernstorff hatte ihn zu freundlich gelaben. — Es warb ben andern Tag ein hamburger Gaftmahl angestellt, Meta brängte sich an ihn, jebes Wort war ihr Golb, intereffirte fich für fein Leben, feine Schriften, feine Schickfale, frug ihn nach feiner erften unerwiderten Jugendneigung Kannty; fie wurden warm, fie fühlten im voraus, was fie einander fein könnten; er zerfrümelte einmal in Bebanken, mit ihr fprechend, einen Teller voll Zuckerwerk; sie nahm, ba er weggegangen war, ben Teller, fest ihn in einen Schrant, vermahrte ihn wie ein Seiligthum und gab lange nachher, wenn Freunde fie besuchten, eine Prife von den gerbrocten Macronen: die hat Klopstock zerbrockt! — Hageborn wurde beinahe vergessen - Er mußte weg, eine Correspondeng murbe festgesett, und ehe er über bie Belte ift, hat er schon breimal an ben Stationen an fie geschrieben. So ging bas zu."

Es war im Jahre 1751. 1754 heirathete er sie und 1758 verlor er sie durch den Tod, den er Zeit seines Lebens betrauerte. Erst furz vor seinem Ende und schon auf dem Krankenbette vermählte er sich zum zweiten mal mit seiner langjährigen Freundin, einer Frau von Winthem.

So aber burch Liebe, Freunbschaft und vor Allem burch ben von Hamburg ausgehenden literarischen Geist magisch in die Ningmauern dieser Stadt hineingebannt, sehen wir ihn denn auch gar bald sich hier heimisch niederlassen. Hamburg hat sich Klopstock gewissermaßen angeheimelt und ihn sich so zu eigen gemacht, daß er ganz und gar als ein hamburgischer Dichter gelten muß.

Und hier sieht man, wie viel mächtiger der geistige Bezug als jeder andere wirkt, benn nur geistig fand und sah sich Klopstock an Hamburg gedunden. Ham-burg war nicht sein Geburtsort, und auch nicht der Ort, der ihm seinen Lebensunterhalt gab. Es ist bekannt, daß er diesen von Dänemark her erhielt, das ihn zum Legationsrath mit einer lebenslänglichen Penssion machte. Rechner haben ausspintisirt, daß Dänemark sich den "Messias" über 21,000 Reichsthaler hat kosten lassen. Auch von Karlsruhe her erhielt er den Hoften lassen. Auch von Karlsruhe her erhielt er den Hoftathstitel und einen Gehalt, wosür er aus Erstenntlichkeit sich auf einige Zeit nach dieser Stadt begab, aber auch von da wie von Kopenhagen wieder nach Hamburg zurückging, wo er denn über dreißig Jahre gelebt und den mächtigsten Einfluß ausgeübt hat.

Der sogenannte Hainbund in Göttingen, Boß in Eutin, Matthias Claubius in Wandsbeck, von Gerstenbergt in Altona gruppiren sich in näherer ober entfernterer Beziehung um ihn herum und sein Kopsschütteln ober Nicken bringt Regen ober Sonnenschein über den deutschen Parnaß, auf bessen Wolkensitz er in seiner göttlichen Dichterhoheit thronte, wie das nach ihm nur noch Goethe in Weimar gethan, mit dem er denn auch bald, gleich als hätte er dessen Rivalität geahnt und im Keime zu ersticken getrachtet, in einen heftigen Zwiespalt gerieth, in dem er jenen mit der ganzen Wucht seines Ansehens, jedoch vergebens, niederzudonnern versuchte.

Am 8. März 1775 schrieb er von Hamburg aus an Goethe einen Brief, worin er biesen über sein geniales Treiben mit dem jungen Herzoge in Weimar wie ein Mentor in folgender Art zur Rebe stellt:

"Hier einen Beweis meiner Freundschaft, liebster Goethe", schreibt er. "Er wird mir zwar ein wenig schwer, aber er muß gegeben werden. Lassen Sie mich nicht damit ansangen, daß ich es glaubwürdig weiß, benn ohne Glaubwürdigkeit würde ich schweigen. Densten Sie auch nicht, daß ich Ihnen, wenn es auf Ihr Thun und Lassen ankommt, dreinreden wollte; auch das denken Sie nicht, daß ich Sie beswegen, weil Sie vielleicht in diesem und jenem andere Grundsätze haben als ich, streng verurtheile. Aber Grundsätze — Ihre und meine beiseite, was wird denn der unsehlbare Gang sein, wenn er fortfährt? Der Herzog

wird, wenn er sich fortwährend bis zum Krankwerben betrinkt, anstatt, wie er fagt, seinen Rörper baburch ju stärken, erliegen und nicht lange leben. Es haben fich wol starkgeborene Jünglinge, und das ist benn boch ber Herzog gewiß nicht, auf biese Weise früh bingeopfert . . . . Die Teutschen haben sich bisher mit Recht über ihre Fürsten beschwert, bag biese mit ihren Gelehrten nichts zu schaffen haben wollen. Sie nehmen jett den Herzog von Weimar aus. Aber mas werben andere Fürsten, wenn sie in ihrem alten Tone fortfahren, nicht zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben, wenn es nun wird geschehen sein, was ich fürchte, das geschehen werbe? Die Herzogin wird vielleicht jett ihren Schmerz noch nieberhalten können. benn sie benkt febr männlich. Aber biefer Schmerz wird Gram werben. Und läßt sich ber etwa auch nie= berhalten? Louisens Gram! Goethe! - Nein, rühmen Sie sich nur nicht, daß Sie sie lieben, wie ich . . . . . 3ch muß noch ein Wort von meinem Stolberg fagen. Er kommt aus Freundschaft zum Herzoge. boch also mit ihm leben? Wie aber bas? Auf seine Weise? Nein! Er geht, wenn er sich nicht änbert, wieber weg. Und was ist bann sein Schickfal? Nicht in Kopenhagen, nicht in Weimar. Ich muß Stolberg schreiben. Was soll ich ihm schreiben? — Es kommt auf Sie an, ob Sie bem Berzoge biefen Brief zeigen wollen ober nicht. Ich für mich habe nichts bawider. Im Gegentheil. Denn ba iff er gewiß noch nicht, wo man die Wahrbeit, die ein treuer Freund fagt, nicht mehr hören mag."

Welcher Schriftsteller wagte heutzutage einen Brief in biesem Tone einem Kürsten augumuthen, wie es Rlopftod that, bessen Schreiben Goethe übrigens auch in ber That bem Herzoge vorgelegt zu haben scheint. Danzel, ber Rlopftod febr gehässig bespricht, meint nun zwar, biefer habe sich auf seine Warnungsepistel "eine Abfertigung zugezogen, wie fie ein gefagter Mann kaum follte überleben können", allein so arg ift es, wenn man Goethe's Erwiderung betrachtet, doch wirklich nicht gekommen. Goethe entgegnete kurz und abweisend, aber im Tone großer Verehrung und eines Respektes, ber bei bieser Gelegenheit zu bewundern und nur in ber Bucht jenes Ansehens zu suchen ist, bas Rlopstock ba-Man wagte sich gegen ben Meifter male befaf. vom Stuhle in der Gelehrten-Republik nichts berausaunehmen und ertrug fein Zürnen mit einer feltenen Gebuld und Rückaltung. Selbst als Klopfiock am 9. Mai 1776 auf Goethe's Zeilen folgende Antwort gab: "Sie haben ben Beweis meiner Freundschaft fo fehr verkannt, als er groß war; groß besonbers beswegen, weil ich unaufgefobert mich höchft ungern in bas mische, mas Andere thun. Und ba Sie sogar unter all' folche Briefe und all' folche Anmahnungen (benn fo ftart bruden Sie fich aus) ben Brief werfen, welcher biefen Beweis enthielt, so erkläre ich Ihnen hierburch, daß Sie nicht werth find, daß ich ihn gegeben habe. Stolberg foll nicht kommen, wenn er mich hört ober vielmehr wenn er sich selbst hört", ließ fich Goethe nicht zu einer, bie Chrfurcht gegen ben

großen Dichter verletzenden Aeußerung bringen. Seine ganze Repressalie bestand in Schweigen, das sich auf die Stolberg, die nicht nach Weimar kamen, sondern sich von Klopstod nach Kopenhagen dirigiren ließen, und sogar dis auf jene schwe Correspondenz ausdehnte, in die sich Goethe mit deren Schwester eingelassen.

Daß Klopstock sich burch bieses Schweigen ebenso wenig wie burch Goethe's frühere Absertigung gebemüthigt fühlte, beweisen die Beflissenheit, mit der er die letztere seinen Bekannten mittheilte und vor Allem auch die Unerschrockenheit und Kühnheit, mit denen er fortsuhr, auch die mächtigsten und bedeutendsten Wenschen ungescheut zurechtzuweisen, sobald er meinte, sie auf Abwegen ober in einem Irrthum besangen zu sehen.

Bei dem französischen Minister Roland verlangte er die Bestrafung der Ungeheuer in Avignon und der Pariser Septembristen, wie er diesem denn auch über die Kunst, Krieg zu führen, nüpliche Mittheilungen zu geben versprach. Er habe den Xenophon und den Cäsar nicht ohne Nutzen gelesen, gab er zu verstehen, indem er hinzusügte, wie er sich durch den Siebenjährigen Krieg in der Taktik hinreichend gebildet glaube erachten zu dürsen. Auch spielt er in eben dieser Correspondenz nicht undeutlich darauf an, daß er wol die Person sein könne, eine Allianz der französischen Republik mit dem König von Dänemark zu vermitteln.

Man sieht, er bachte von sich und seinem Ansehen nicht gering, und wie fest begründet und groß dies in ber That benn auch war, beweist nichts mehr, als bah er, ber von Königen und Fürsten ausgezeichnet und pensionirt war, boch ohne Rücksicht und ohne Berbächtigung wagen burfte, die französische Revolution burch die enthusiastischsten Oben zu feiern. So bichtete er z. B.:

Die größte Handlung bieses Jahrhunberts sei, So bacht' ich sonft, wie herfules Friedrich Die Reule führte, von Europas herrschern bekampft und ben herrscherinnen! So bent' ich jest nicht. Gallien krönet sich Mit einem Bürgerkranze, wie keiner war! Der glanzet heller und verbient es! Schöner als Lorbeer, ber Blut erschimmert.

Ein anderes mal heißt es bei ihm:

Frankreich schuf fich frei. Des Jahrhunderts ebelfte That hub Da fich ju bem Olympus empor.

Bift bu fo eng begrenzt, bag bu fie verkenneft, umschwebet Diese Damm'rung bir noch ben Blid,

Diefe Nacht: so burchwand're die Weltannalen, und finde Etwas barin, bas ihr ferne nur gleicht, Wenn bu kannft.

Daß er ben Herzog von Braunschweig von ber Invasion nach Frankreich abzuhalten suchte und ihm seine Obe zusendete, die die Ueberschrift "Der Freiheitskrieg" führt, und worin sich die solgende Stelle befindet:

Und jest wollt ihr fogar bes Bolfes Blut, bas ber Biele Lestem por allen Bolfern fich naht,

Das, bie belorbeerte Furie, Krieg ber Eroberung verbannenb, Aller Gefete iconftes fich gab;

Bollt bas gepeinigte Bolf, bas Selbsterretter, ber Freiheit Gipfel erstieg, von ber furchtbaren Sob',

Beuer und Schwert in ber Sand, herunterfturgen, es zwingen Wieber von neuem bienftbar zu fein,

ist befannt. Daß er zu biefen und anbern ähnlichen Schritten sich bewogen fühlen konnte, lag in bem Bewußtsein seines Ruhmes und ber Stellung, bie er einnahm. Klopftock ist ber Ausgang und bie schönste Blüte berjenigen Wirfung, welche von Samburg aus auf die beutsche Literatur ausgeübt wurde. Er brachte bie literarischen Bestrebungen, wenn man will, die literarische Mission, welche Hamburg zugefallen war ober bie es übernommen hatte, zum Austrage: er machte vie beutsche Dichtfunst bem Wesen und ihrem Inhalt nach patriotisch, füllte sie mit ben eblen Empfindungen ber Freundschaft und Liebe, und trug auf den starken Armen seiner Strophen, wenn ein Bilb bieser Art erlaubt ift, bas Weib, ober allgemeiner genommen bie Weiblichkeit auf ben golbenen Barnaf feines Baterlanbes binauf. Erst von Rlopstock an beginnt bas weibliche Element in der deutschen modernen Literatur eine Rolle au fvielen, eine Rolle, bie allerbings bei ihm nur noch eine ahnungsvolle, aber boch schon so ausgesprochene ift, baß er eigentlich ber erste moberne Dichter wirb, ben sich Frauen zu ihrem Liebling erwählen. Leffing war zu gebrungen, ju ernft und fprobe in feinem eigenen Wefen sowol als in feinen Schriften, als bag er mehr als nur einzelnen hervorragenden Frauen, wie Elife Reimarus, ber Madame König und Andern hätte von Interesse sein können. Hageborn war wieber zuviel Le= bemann, zu leicht und wegwerfend von ber Natur bes Weibes benkend, als daß er Reiz für bieses zu gewinnen im Stande gewesen ware. Rlopftod allein vermochte

es in seinem Innersten zu elektrisiren, benn er war es, ber über alle übrigen Dichter hinaus, in heiligen Schauern bie Wonnen ber Liebe fingent, bem Beibe in unferer Literatur ben Cultus ichuf, welcher nachbem barin zu so großen und betrübenden Ausgrtungen führte. Schon zu ben Lebzeiten Klopstock's und gleich nach ibm ward bies erkannt. Bereits Leffing gab ihm weichliche Empfindelei Schuld und trauerte mit Andern, baf er bas "griechische Gefühl ber gesunden Ratur" verbrängt habe, und wie fehr er bas gethan, beweisen an fich selbst alle Die, die wie die Stolberg, die Cramer und Andere recht eigentlich aus seiner Schule hervorgingen, baber benn auch Schiller so gewissenhaft warnt, baß fein Dichter fich weniger zum Lebensbegleiter eigne als er, ber unaufhörlich ben Geift unter bie Waffen rufe. Es sei ihm bange, fagt er, um ben Ropf, ber fich ben "Messias" zum Lieblingsbuche mache, ber nur in eraltirten Stimmungen bes Gemuths gesucht werben könne, leicht ein Abgott ber Jugend werbe, bie fich im Unenblichen gern ergeht, und beffen gefährliche Wirkungen man hinlänglich in Deutschland erfahren babe.

Es ist überall und in allen Dingen schwer, eine Sache nicht über die Linie des rechten Maaßes hinauszuführen, und diese Schwierigkeit hat sich hier bei dem durch Alopstock in die Literatur gebrachten Elemente eben auch gezeigt. Auf die Länge hin verdarb die Literatur die Frauen und die Frauen verdarben die Literatur, ein Wechselverderbniß, über das wir noch heute

nicht hinaus sind, und von bem uns zu befreien wir eben noch ziemlich fraftlose Anstrengungen machen.

Damals zu Klopftoch's Zeiten aber lag in bem Berhältniß zwischen bem Dichter und seinem Frauenfreise boch noch etwas Schönes und Glückliches, bas man über die spätern traurigen Folgen boch wol entschieden zu hart beurtheilt hat. Darauf fußenb, baß Lessing, dem die Frauenbedürftigkeit Klopstock's lächerlich war, bie sentimentalen, weiblichen Lesezirkel verspottete, bie ber Messiassanger gründete, bat man gu beachten vergeffen, wie boch eben burch biese und anbere Arten, in die sich ber Umgang bes Mannes mit bem Weibe kleibete, auf die lettern so rasch jene Bilbung und Beistesgehobenheit überging, bie es vorbem nicht einmal gekannt, viel weniger beseffen batte. Mit Rlopftod begann bie beutsche Literatur zuerst Rücksicht auf bas Weib zu nehmen, und aus biefer Rücksichtnahme entstand ber holbe Reiz unfrer modernen Boesie, ber in ihren schönsten Schöpfungen so ewig unnachahmlich über fie ausgebreitet liegt. Möge man bies nicht über ben Ausartungen vergessen, bie eben bieser Reiz später erfahren hat, und zolle man vor allem bem beutschen Barben, von bem er ausging, ben vollen Dank, ber ihm gebührt, baburch, bag man ihm Berechtigkeit angebeihen lasse und in ber Nachwelt bie Berehrung nicht trübe, bie er zu feinen Lebzeiten gefunben hat.

Rlopftock, bem nach seinem eigenen Ausspruche jeber Unglückliche heilig war, ber in Lebensgefahr unter Eis-

schollen auf bem Belt erft bann um Sülfe rief, als bie Sulfe bem, ber fie brachte, nicht mehr Gefahr brobte, Rlopstod, ber von brei banischen Königen penfionirt wurde, und boch enthusiastisch die Revolution begrüßte, ebenfo, wie er ungescheut seinen Wohlthater und Freund, ben Minister Bernftorff, aufsuchte und liebend verehrte, als biefer in Ungnabe gefallen war, Rlopftod ift nicht nur ber erfte beutsche Dichter, ber bon bem Werthe feines bichterischen Stoffes erhöht, bas volle Ansehen seiner Versönlichkeit in Anschlag zu bringen weiß, sondern es ist auch, wie Gervinus fagt, "ein epochemachendes Faktum an ihm, daß er ber erfte Dichter war, ber fich eigene Berhältnisse schuf und ben Grund zu einer unabhängigen Bürbe legte." Leffing war so fühn, fich ber beutschen Fürsten entschlagen zu wollen. Klopstock war noch kühner und zwang fie nicht nur zu einem gewissen Respekt vor ibm, sondern makte sich auch gewissermaßen ein Wort in ihrem Rathe an. Wie ein Kürst ist er benn auch beerdigt worben. nachbem er am 14. März 1803 im 79. Jahre zu Hamburg geftorben.

Von bem Leichenbegängnisse Schiller's, bas zwei Jahre später in ber Nacht vom 11. zum 12. Mai 1805 stattsand, wird uns im Album des "Literarischen Vereins" in Nürnberg 1844 von Weimar aus Folgendes berichtet: "Kein seierlicher Kondust empfing die Begrabenden. Der Himmel war bewölft, die Luft unfreundlich, die Straßen menschenleer. Wer hinundwieder durch irgend ein Leiden schlasses erhalten war, konnte jest aus den einsachen

Tönen eines Glöckleins bemerken, daß Jemand nach dem Ziel irdischer Laufbahn gebracht werde, ohne darum zu wissen, daß es dem Dichter der "Glocke" zu Grabe läute."

So begrub man Schiller, ben großen Schiller in ber Musenstadt Weimar. Wie anders ward bagegen Rlopstock in ber Raufmannsstadt Hamburg zur Erbe bestattet. Als feine Leiche am 22. März 1803 zu Grabe getragen wurde, geschah es, einer authentischen Schilberung bes Dr. F. &. W. Meber nach folgenbermaßen: "Es betheiligten sich wie an bem Kondufte eines Königs die Gesandten Belgiens, Danemarts, Englands, Frankreichs, Preugens und Ruflands. Auf bas Geheiß bes hamburger Senats erschien eine Chrenwache von hundert Mann zu Fuß und zu Pferde; militärische Chrenbezeugungen wurden ber leiche vor ben acht Wachen bes Stadtgebietes verordnet, an benen ber Zug vorbeiging; vor ber Hauptwache und dem Thore war das schöne hamburger Dragonercorps ausgerückt. Des Zuströmens vieler Taufenbe (man barf etwa 50,000 annehmen) auf ben Baffen und Märkten und an bem Thor ungeachtet, waren Bolizeivorkehrungen unnöthig. Der feierliche Einbruck vertrat ihre Stelle. Er gebot ben zahllosen Volkshaufen Ruhe und ehrfurchtsvolle Stille. Als ob eine allgemeine Trauer verabrebet worden, fah man viele ber Zuschauerinnen an ben Fenstern, und fast Alle in ber Rirche bes Begräbnisses in Trauerfarbe gekleibet; mehre hatten fich in ichwarze Schleier verhüllt.

"Um 10 Uhr begann ber Zug unter bem volltönen= Behl, hamburge Literaturleben.

ben, großen Geläute ber sechs Hauptthurme Samburas. Ein langes Wagengefolge von fremben Gefanbten, hamburger Bürgern, Senatoren, Belehrten, Ranflenten. Kirchen = und Schullehrern und Runftlern fcblok sich vor ber Wohnung bes Verstorbenen an ben Leichentonbutt. Auf bem vierspännigen, offenen, von vier Subrern geleiteten Trauerwagen stand ber gang einfache Sarg, schwarz bezogen, in seinen Seitenfüllungen mit Sammetftreifen eingefaßt, auf weißen metallenen Juggestellen rubenb. Auf seiner Deckelflache lag ein von ähnlichem Metall geformtes Buch, an einen Krang von verflochtenen Balmen- und Eichenzweigen gelehnt. Rlopstock's eble Gattin hatte ben folgenden Bers, ben er felbst einst zur Aufschrift bes Sarges feiner Meta aus feinen Liebern mahlte, in bas Buch einzugraben berorbnet:

> Nah' war meines Gelfers Rechte, Sah fle gleich mein Auge nicht. Weiter hin, im Thal der Rachte, War mein Netter und fein Licht.

"Auf ber Hälfte bes Weges zum Grabe hielt ber sich seierlich langsam bewegende Zug vor dem Thor auf dem hamburgischen und dänischen Grenzselde, dem mit Wenschen dicht bedeckten "Hamburger Berge". An dem Thor von Altona und dem hamburger Grenzstein ward die Leiche von den ersten Personen der königlichen und der Stadt-Regierung, von Gelehrten, Offizieren, fremden Generalen und vielen Bürgern der Stadt empfangen, die sich nun dem Zuge anschlossen. Eine

banische Ehrenwache vertrat bie zurückgebenbe hambur-Zwischen acht Ehrenanführern mit beflorten Marichalftaben gingen unmittelbar bor bem Leichenmagen brei Jungfrauen, bas haupt mit Eichenblättern und Rofen befrängt, in weißen Gewändern und Schleiern. Sie trugen dem Todten Rofen = und Morthenfrange, Körbe mit mospendem Laube und Blumen bes Frühlings voran zu bem Grabe. Diese Idee voll hober Rührung, von bem altonaer Berein ber Feierlichkeit verordnet, war hochst gludlich und ganz nach dem Herzen Alopstock's gebacht. Wie liebte er Jugend und Schönheit! wie bie ersten Blüthen bes Frühlings, biese Sinnbilder bes Lebens nach bem Tobe! - Mit entblößtem Saupte traten vier Ehrenbegleiter neben ben Leichenwagen, ben Sarg mit baran befestigten Florgebinden haltend. So ging ber ehrwürdige Zug burch bie grabe Hauptstraße von Altona. Vor ber parabirenben Wache tonte eine Trauermufik von gebampften Hörnern. Auf bem Tobenanger von Ottensen warb ber Zug unter ber Linbe bes Barben von einer abnlichen Musik empfangen."

Dies war Klopftock's Beerdigung, und mit ber Schilberung biefer Beerdigung glauben wir am besten unsere Darstellung von Hamburgs Literaturleben im achtzehnten Jahrhundert abschließen zu können. Im neunzehnten scheint sich Hamburg beinahe jedes litera-

rischen Einstusses begeben zu haben, und es gewinnt bemnach bas Ansehen als sei mit Klopstock nicht nur bieser eine Dichter, sondern die Poesie überhaupt begraben worden.

Aber so bedingstigend und betrübend bies nun auch ift, die theilnahmlose Stellung, welche Hamburg im gegenwärtigen Momente zur Literatur einnimmt, barf uns beswegen um so weniger blind und geringschäßend gegen feine maggebenbe Betheiligung in früherer Zeit machen. Und indem wir uns biefe recht lebhaft und nachbrücklich vor bie Seele führen, vielleicht, bag neues literarisches Leben und neue Luft und Liebe zur Boesie in ben Herzen einer jungern Generation erweckt wirb. In dieser hoffnung und mit diesem Wunsche wenigstens geschah es, bag wir in bem vorliegenden Buche bie Blicke unferer Lefer auf bas Literaturleben Hamburgs anhaltender hinzulenken versucht haben als es seither wol geschehen. Hamburg ift noch immer eine zu tüchtige, bebeutsame und liebenswürdige Stadt, als bag man sie ohne Bebauern aus ber Literatur, in ber sie einst so wirksam war, hinaustreten seben und nicht zu bem Bersuch anspornen sollte: sie zu dieser wieber in nähere Beziehung zu bringen.



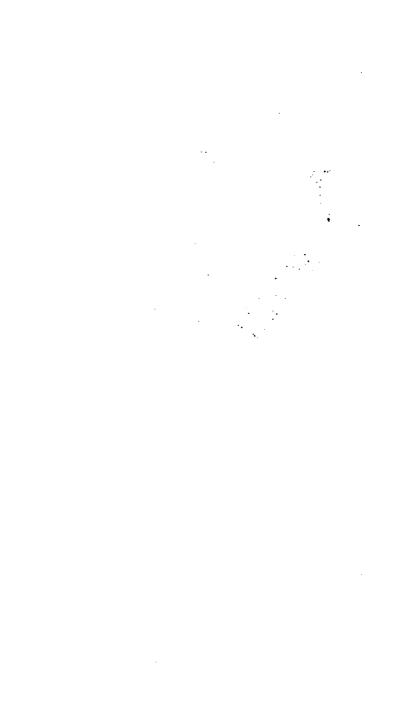

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified





